in-ige le

V = 5 ATE 1

ದಾಗಿತೆ ಶಿ.ಹೀ

1 . - Juli 112 1

in ing

3.24

## Seveso in Niedersachsen?

AP/dpa/E. N. Hannever
Die 41 verschwundenen Fässer
mit hochgiftigem Dioxin aus dem
italienischen Seveso befinden sich
möglicherweise doch in Niedersachsen. Wie die Landesregierung
in Hannover gestern mitteilte, wurde die Sondermülldeponie Münchehagen in der Gemeinde Rehburg-Loccum auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft in Verden geschlossen. Die Staatsanwaltschaft
habe alle Bücher und Rückstellproben der Deponie sichergestellt
und prüfe-Angaben, wonach dioxinhaltige Substanzen in Münche-minhaltige Substanzen in Münche-hagen eingelagert worden sein sol-len. Wie des erfuhr, kam ein ent-sprechender Hinweis von einem Fachmann für Giftmüllbeseitigung, der ungenannt bleiben woll-te. Bundesinnenminister Zimmermann leitete den zuständigen Behörden des Bundes und der Länder gestern den Entwurf für ein neues Gesetz zu, durch das der Transit und die Ausführ gefährlicher Abfälle stärker überwacht werden sollen. Der Entwurf sieht vor, daß künftig grenzüberschreitende Abfällbeseitigung grundsätzlich der Bundesreglerung gemeldet werden muß und im Vollzug nicht mehr Ländersache bleibt. hörden des Bundes und der Län-

#### Stoltenberg hofft auf Steuersenkung bis 1987

Mk. Bonn Bundesfinanzminister Stolten-berg hofft, noch innerhalb der nächsten vier Jahre die Lohn- und Einkommensteuer senken zu können. In einem Rundfunk-Interview wies er noch einmal darauf hin daß aufgrund der viel zu optimistischen Voraussagen der alten Bundesregierung allein der Bund im nächsten Jahr mit Steuermindereinnahmen von gut zehn Milliarden Mark rechnen müsse. Dies unterstreiche die Dringlichkeit des Koalitionsbeschlusses, noch einmal 6,5 Milliarden Mark einzusparen. Sein Parlamentarischer Staatssekretär Friedrich Voss betonte, daß für einen Nachtrags-Einkommensteuer senken zu köntonte, daß für einen Nachtrags-haushalt 1983, der von der SPD für notwendig gehalten wird, gegegen-wärtig keinerlei Bedarf besteht, schon gar nicht in der behaupteten Größenordnung von fünf Milliar-den Mark. Es sei schwer verständlich, daß die Opposition ausgerech-net die für den Bund erwarteten Steuermehreinnahmen für 1983 von rund 800 Millionen Mark zum Anlaß nimmt, die Forderungen nach einem Nachtragshaushalt monoton zu wiederholen. Er warf der alten Regierung vor, sie sei bei ihrer Finanzplanung von irrealen Annahmen ausgegangen.

## Der Widerstand in Uganda

In Uganda scheint sich ein Staat im Staate zu bilden: Morde durch die Regierungssoldaten haben zur Bildung einer Widerstandsbewegung geführt, die inzwischen ein weites Gebiet kontrolliert. Als erster ausländischer Journalist ist unser Korrespondent Hans Germani durch das "befreite Gebiet" gereist.

Seite 5

#### ZITAT DES TAGES



99 Das Wachstumstempo in den USA ist gerade richtig, weil der Aufschwung länger dauert 99

Malcolm Baldrige, US-Handelsmini-ster, über den Aufschwung, der in den Vereinigten Staaten begonnen hat.

FOTO: WEREK

#### Protest in Moskau

dpa, Moskau Fünfamerikanische Touristen haben gestern in einem Moskauer Hotel für die Ausreise des Sowjetrussen Boris Molchanow demonstriert, der seit 1979 mit einer Amerikanerin verheiratet ist Im Hotel "Cosmos" ließen sie ein an Gasluftballons befestigtes Spruchband mit der Aufschrift "Freiheit für Boris" durch die Eingangshalle fliegen.

KULTUR

## Jakob-Kaiser-Preis

F. D. Berlin

Den Jakob-Kaiser-Preis 1982 hat gestern der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen, den Fernsehteams von ARD und ZDF verliehen, die über den Besuch von Bundeskanzler Helmut Schmidt am 12. und 13. Dezember 1981 am Werbellinsee berichtet hatten. Der nach dem ersten Bundesminister für gesamtdeut-sche Fragen benannte und mit 10 000 Mark dotierte Preis wird seit 1980 alljährlich für hervorragende Berichterstattung über die Proble-me des geteilten Deutschlands ver-geben. In der Kategorie Fernsehfilm wurde der Preis den Autoren Theodor Schübel und Jürgen Klauß für das Fernsehspiel "Die Grenze" (NDR) und Erich Loest und Ulrich Plenzdorf für den Film "Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene" (ZDF) zugesprochen.

#### WIRTSCHAFT

## Bund erhöht Zinsen

cd. Frankfurt Der Bund hat gestern die Zinsen aller seiner Daueremissionen er-höht. Die Renditen verbessern sich um etwa 0,25 bis 0,30 Prozentpunkte und finden damit wieder Anschluß an das seit einem Monat im gleichen an das seiteinem monat im gierchen Ausmaß gestiegene Renditenniveau am Kapitelmarkt. Für die fünfjährige Bundesobligation wird der Nominalzins von 6,75 auf sieben Prozent angehoben; bei einem Ausgabekurs von 99,80 Prozent erhöht gabekits von 6,80 auf 7,10
Prozent. Die Rendite von 6,80 auf 7,10
Prozent. Die Renditen der Finanzierungsschätze steigen bei einjähriger Laufzeit von 4,88 auf 5,04 Prozent und bei zweijähriger Laufzeit
von 5,53 auf 5,76 Prozent. Für die Bundesschatzbriefe verbessert sich die Endrendite beim Typ A mit sechsjähriger Laufzeit und jährlicher Zinsauszahlung von 6,23 auf 6,50 Prozent und beim Typ B mit siebenjähriger Laufzeitund Zinsansammlung von 6,63 auf 6,92 Prozent. Der Nominalzins bleibt im ersten und zweiten Jahr mit vier bzw. fünf Prozent unverändert; er steigt in den folgenden Jahren.

## "Steuertarif ändern"

Mk. Bonn Für eine konsequente Umschich-tung der öffentlichen Ausgaben zugunsten beschäftigungsfördernder Investitionen und eine steuerpoliti-sche Stärkung der Investitionskraft hat sich der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Otto Esser, ausgesprochen. Wie er in Hannover er-klärte, sei in absehbarer Zeit auch eine durchgreifende Neugestaltung des Lohn- und Einkommensteuertarifs notwendig.

### Aktien wieder fest

DW. Frankfurt An den Aktienmärkten konnte sich bei sehr lebhaftem Geschäft der Aufwärtstrend wieder durchsetzen. Der Rentenmarkt war leich-WELT-Aktienindex 138,6 (137.2). Dollarmittelkurs 2,4528 (2,4595) Mark. Goldpreis pro Fein-unze 439,50 (433,75) Dollar.

**WETTER** 

#### Wechselhaft

DW. Essen Im Norden und Osten bewölkt mit einzelnen Schauern, im Süden und Westen überwiegend niederschlagsfrei Tagestemperaturen zwischen 12 und 16 Grad, in der Nacht 9 bis 5 Grad. Im Norden auffrischender, sonst schwacher Wind um West.

## Heute in der WELT

Meinungen: Volkszáhlung – Lieber totals schwarzauf weiß

Manfred Schreiber: In Schwabing S. 3

begann der Weg nach Bonn Kohl und Genscher sind im Aus-

land ein Team

Uppsala: Kirchen-Konferenz will S. 6 die Atomwaffen ächten

Sport: Krach beim Hamburger SV nach dem Sieg im Europacup S. 7 Wirtschaft: Bonn will Protektio nismus nicht mitmachen

Fernsehen: Walt Disney startet Fa-

milienprogramm via Kabel S. 18

Kultur: Zum 100. Geburtstag des Schriftstellers Jaroslav Hašek S. 19 Ans aller Welt: Neuer Verein setzi

bei Krebs auf Biologie

Reise-WELT: Kenia - Nächtliche Urwaldsymphonie im Camp S. I

# Libyen schmuggelt Waffen als POLITIK Lagert Gift aus Stoltenberg hofft Luftfracht nach Mittelamerika

Washington: Nicaragua betreibt eine massive militärische Aufrüstung

DW, Brasilia Für Nicaragua bestimmte Waffen und Sprengstoffe sind an Bord von vier libyschen Flugzeugen be-schlagnahmt worden, die in Brasilien zwischengelandet waren. Staatspräsident Figueiredo hatte entschieden, die als Medikamente und Krankenhausbedarf deklarier-te Ladung im Beisein diplomati-scher Vertreter Libyens heute zu untersuchen und alle Kriegsgüter zu konfiszieren. Brasilien war von der Botschaft Kolumbiens unterrichtet worden, daß die drei Ilju-schin und eine Hercules C-130 Kriegsgut transportierten. Gerüchteweise verlautete, die Waffen soll-ten von Nicaragus aus nach El Sal-vador weitergeleitet werden.

MANFRED SCHELL, Washington Das amerikanische Verteidi-gungsministerium hat neue Bewei-se dafür, daß der mittelamerikanische Staat Nicaragua große Anstrengungen für eine massive militärische Aufrüstung unternimmt. Außer der Entdeckung der liby-schen Waffenlieferungen für Nicaschen wahendererungen für Nica-ragua gibt es gesicherte Erkennt-nisse des Pentagon, daß minde-stens 50 libysche Piloten und Me-chaniker Flugzeuge der Sandini-sten fliegen und warten; und zwar militärische und zivile Flugzeuge. Außerdem liegen dem amerikani-Außerdem liegen dem amerikani-schen Verteidigungsministerium Informationen darüber vor, daß die PLO den Guerrillas in El Salvador Hilfsdienste leistete: In den letzten Jahren hat die PLO 50 Tonnen Waffen geliefert und 80 Guerrille-ros in Libanon ausgebildet. Diese Angaben machte der im amerikani-schen Verteidigungsministerium für die Sicherheit in Mittelamerika zuständige Unterstaatssekretär,

Nestor Sanchez, gegenüber Jour-nalisten aus der Bundesrepublik Deutschland, Nach seinen Angaben waren die vier libyschen Flug-zeuge über Mauretanien nach Brasilien gekommen und dort, eher durch Zufall, durch ihre Ladung aufgefallen und am Weiterflug gehindert worden.

Nach Auffassung des amerikanischen Verteidigungsministeriums ist es eindeutig erwiesen, daß über Nicaragus Waffen an die Guerrilleros in Salvador geschmuggelt wer-den. Ebenso ist nach Angaben von Sanchez eindeutig erwiesen, daß – trotz aller gegenteiligen Behaup-tungen der Sandinisten in Nicaragua – das Hauptquartier der Guer-rilleros in El Salvador in der nicaraguanischen Hauptstadt Managua sitzt, Sanchez gab die Zahl auslän-discher Guerrilleros in El Salvador mit 5000 an.

Unterstaatssekretär Sanchez äu-ßerte sich zurückhaltend darüber, in welchem Umfang die USA Kräf-te unterstützt, die Nicaragua feindte unverstutzt, die Nicaragua feind-lich gesonnen sind. Er bestätigte, daß in Honduras amerikanische Militärberater sind, um zu verhin-dern, daß auf unwegsamem Gelän-de weiterhin Waffen nach El Salva-dor und Guatemala geschmuggelt werden. Die USA hätten außerdem Hilfe zum Flugplatzausbau in Honduras gegeben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Aussage, daß die USA im Gegenzug dafür Landeerlaubnis eingeräumt bekommen. Verkauft habe Washington fünf "kleinere Flugzeuge" an Honduras, die "keine Bomber" sei-en. Und es habe außerdem Kredite zu handelsüblichen Konditionen für die Anschaffung von einigen Hubschraubern gegeben.

Sowohl Sanchez als auch Norman Bailey, der Seniordirektor of National Security Planning, wider-sprachen Gerüchten, daß sich reguläre kubanische Truppen in Ni-caragua befinden. Dies wüßte man, betonten beide. Bailey erklärte, die USA würden dies nicht zulassen und kubanische Truppen, sollte es zu dieser Eskalation kommen, vor ihrer Landung in Nicaragua abfangen. In Nicaragua abfangen in Nicaragua sonate Bailer. gen. In Nicaragua so sagte Bailey, seien zur Zeit 5000 ausländische Berater, darunter sind schätzungs-weise 2000 Militärberater. Die weise 2000 Militärberater. Die "DDR" habe Angehörige des Mini-steriums für Staatssicherheit (MfS) zum Aufbau eines Spitzeldienstes in den Sicherheitsapparat ent-

Sanchez sagte, es sei versucht worden, von Honduras aus auf kleinen Lastwagen, mit Bananen, Zwiebeln und Knoblauch getarnt. Waffen an die Guerrilleros in El Salvador zu transportieren. Aus Beschlagnahmungen wisse man, daß es sich dabei um amerikanische Waffen – hauptsächlich um das Gewehr vom Typ M-16 – ge-handelt habe, die aus zurückgelassenen amerikanischen Beständen in Vietnam stammen. Diese Aktion habe der Generalsekretär der Kommunistischen Partei El Salvadors bei Reisen nach Kuba, Moskau und Vietnam arrangiert, wie aus sichergestellten Dokumenten

lim, Bonn Für westliche Experten und Diplomaten, die die Aktivitäten der Sowjetunion in der Dritten Welt verfolgen, gilt Libyen seit Jahren schon als Ralaisstation für Waffentransporte und -lieferungen nach • Fortsetzung Seite 8

schen Instituts, Professor Werner

Jansen, zu einer Ortsbesichtigung nach Drewitz gereist. In Jansens Institut waren bei der Obduktion der Leiche die Verletzungen fest-

Nach neuen WELT-Informatio-

nen war Bonns Ständige Vertre-tung in Ost-Berlin am 16. April, dem Todestag von Burkert, gegen 20 Uhr vom "DDR"-Außenministe-rium vorab vom Herzversagen des

Transitreisenden unterrichtet wor-

den. Am nächsten Tag, kurz vor 11.30 Uhr, ging dann ein erster schriftlicher Bericht bei der Vertre-

tung ein. Dem Bundesinnenmini-

sterium lagen am selben Tag kurz

vor sieben Uhr die Angaben und

Beobachtungen von Burkerts Be-gleiter, Helmut Wulf, vor. Die Ver-

letzungen wurden erst bekannt.

nachdem die Leiche am 13. April

überführt worden war.

gestellt worden.

# Kohl ist gegen Brandts Vorschlag Kein Neutraler zur "unanfechtbaren Klärung" des Todes von Rudolf Burkert

STEFAN HEYDECK, Bonn den Tod gefunden hatte. Dies sei Bundeskanzler Helmut Kohl hat die vom SPD-Vorsitzenden Willy Brandt vorgeschlagene Einschal-tung eines Neutralen in die Unter-suchung über den Tod des Transitreisenden Rudolf Burkert in Drewitz abgelehnt.

Ein Regierungssprecher teilte gestern mit, daß Kohl diesen Vorschlag nicht für nützlich halte. Die Bundesregierung habe die "DDR" auf allen Ebenen um vollständige und rasche Aufklärung ersucht und sehe keine Veranlassung, davon abzugehen.

Brandt hatte gestern vorgeschlagen, die Regierungen von Schweden oder Österreich um Hilfestellung zu bitten, damit es zu einer "unanfechtbaren Klärung" der Umstände komme, unter denen Burkert während einer Vernehmung durch "DDR"-Grenzorgane

Genscher tritt

für KSZE ein

Bundesaußenminister Genscher

hat gestern mit Nachdruck dafür

plädiert, den Helsinki-Prozeß, "den die Staaten Europas und Nordamerikas gemeinsam als Mo-

dell für Friedenssicherung und Zu-

sammenarbeit geschaffen haben,

nicht auseinanderbrechen oder

versanden zu lassen". Dies nütze weder den Menschen

noch der Durchsetzung der Men-

schenrechte und bringe auch die

Rüstungskontrolle nicht weiter.

Darum sei hier eine Politik des

Alles oder Nichts kontraproduktiv,

stellte Genscher - offensichtlich an

die Adresse der USA gerichtet -fest. Tatsächlich sehe der Entwurf

der Neutralen weitere Erleichte-

rungen für menschliche Kontakte,

für Besuche und die Zusammen-

führung von Familien vor. Wichtig

sei ferner die geplante europäische

desaußenminister forderte die So-

wietunion auf, den konstruktiven

Vorschlägen des Westens entge-

Seite 2: Ein Korb wird entflochten

Abrüstungskonferenz. Der

genzukommen.

ratsam, weil zum einen jeder Stel-lungnahme deutscher Behörden zu "diesem sehr ernsthaften Zwischenfall" mit Mißtrauen begegnet werde, andererseits die bisherigen Erklärungen Ost-Berlins nicht geeignet seien, "die aufgetretenen Zweifel und Verdachtsmomente restlos aus der Welt zu schaffen". Auf der gestrigen Sitzung der gemeinsamen Transitkommission in Ost-Berlin waren von der "DDR"-Seite weitere Informatio-nen zum Todesfall des 43jährigen Niedersachsen zur Weiterleitung an die Bundesregierung vorgelegt worden. Der stellvertretende Bon-ner Delegationsleiter Peter Kalischek sprach, ohne Einzelheiten zu nennen, von einer "umfangreichen

nahme. Ebenfalls gestern war der Leiter des Hamburger Gerichtsmedizini-

interessanten" Stellung-

## Spanien billigt Vertrag mit USA

Mit 249 gegen 16 Stimmen hat das spanische Parlament das "Ab-kommen über Freundschaft, Verteidigung und Zusammenarbeit" mit den USA gebilligt. Die Gegenstimmen kamen u. a. von der kom-munistischen Fraktion. Das Abkommen sichert den amerikanischen Streitkräften die weitere Benutzung von drei Luftstützpunkten – Moron bei Sevilla, Torejon bei Madrid und Zaragoza - sowie des Seestiltznunkts Rota an der Bucht von Cadiz. Dort sind insgesamt 12 500 amerikanische Soldaten und 1700 Zivilisten stationiert. Das zum erstenmal 1953 zwischen Eisenhower und Franco getroffene Abkommen wurde von der sozialistischen Regierung in der sonst kaum veränderten Fassung insoweit einge-schränkt, daß es das Ausmaß von Spaniens Integration in die NATO nicht beeinflußt. Ein Zusatzproto-koll garantiert außerdem, daß Atomfugzeuge ohne Zustimmung der Regierung in Madrid spani sches Territorium nicht überflie-

## Israel warnt vor neuem Waffengang

Seite 4: Schikanen gegen Besucher

dpa/rtr, Jerusalem Der israelische Verteidigungsminister Moshe Arens hat Syrien nicht näher bezeichnete "militärische Vorbereitungen" vorgewor-fen und gewarnt, Israel sei entschlossen, im Falle eines neuen Waffengangs "den Umfang des Konflikts selber zu bestimmen". In einer Rede in Jerusalem sagte Arens unter Hinweis auf die Aufrüstung Syriens mit modernen sowietischen Waffen, syrische Angriffsabsichten seien nicht auszu-schließen, falls Damaskus glaube, daß ein militärisches Gleichge-

wicht wiederhergestellt sei. Ministerpräsident Begin hat Isra-els Anspruch auf die von Syrien eingenommenen Golan-Höhen bekräftigt. Auf einer Parteiveranstal tung sagte er, Israel habe 1981 sei-ne Gesetzgebung und Verwaltung auf die Golan-Höhen ausgeweitet, und daran wird sich nichts ändern".

Bei einem Feuergefecht in dem von Israel kontrollierten Sektor Libanons sind zwei Israelis und vier Palästinenser getötet worde.

halten, weiter seine Revoluan Nicaragua zeigen viel-mehr, daß der Alt-Revolu-tionär seinen Exportmarkt sogar noch erweitert hat. Nach Afrika und Nahost gehört jetzt auch Mittelameri-ka zum Wirkungsfeld des Obersten in Tripolis.

Das ist für Eingeweihte vielleicht nicht neu. Die Publizität der ansonsten stillen Post aus Tripolis aber stellt Libyen aller Welt als einen eifrigen Verfechter der weltweiten marxistischen Revolutionsbewegung, als treuen Vasall der Sowjetunion vor. Das kann Folgen haben im Geflecht der internationalen Beziehungen.

Der Fall zeigt ein Zweites: genes Waffenarsenal. Der

DER KOMMENTAR

## Der Revolutionär

Wer geglaubt hatte, der schwankende Ölpreis, die mißliche Finanzlage seines Landes und der diplomatische wie wirtschaftli-che Druck aus Washington würden Khadhafi davon abtlon zu exportieren, sieht sich getäuscht. Die aufge-deckten Waffenlieferungen

Die Interessen des Fanatikers in Tripolis decken sich immer mehr mit denen der Strategen im Kreml, Libyen ist für die Sowjetunion weniger als diplomatischer Schlüssel zur arabischen Welt von Nutzen denn als geostrategisch günstig gele-

JÜRGEN LIMINSKI großflächige Staat dient als Gast- und Hinterland für Guerrillas und Terroristen-gruppen – Carlos soll dort neulich wieder gesichtet worden sein – mit günstigen Ausbildungsmöglichkeiten. Libyen eignet sich als mög-liches Aufmarschgebiet in Nordafrika und Nahost, es bildet die Gegenküste zu Sizilien, wo im Herbst amerikanische Marschflugkörper stationiert werden sollen. Für seine Depot-Dienste wird Khadhafi mit einer von "DDR"-Experten ausgebildeten und trainierten Leibwache ausgestattet, die bei verschiedenen Attentatsversuchen ihr Geschick unter Beweis gestellt haben soll. Moskau läßt sich, erst recht unter Andropow, diese Symbiose einiges kosten. Es bezieht libysches Öl, zu guten Preisen. Auch das Recycling der Petro-Ru-bel funktioniert. Khadhafi ist nach wie vor einer der besten Waffenkunden des Kreml. Und der anschlie-Bende Revolutionsversand gratis, wie im jetzt aufgedeckten Fall - versteht sich bei so freundschaftlichen Beziehungen wie von selbst. Wer immer noch nach Be-

weisen für die östliche Unterstützung der Untergrundbewegungen in Mittelamerika sucht, dem hat Khadhafi

## Werften: Kündigung von 9000 Mitarbeitern notwendig

Konferenz der Küstenländer in Hamburg

HANS-J. MAHNKE, Hamburg Die Freisetzung von rund 9000 fitarbeitern auf den deutschen Werften sieht der Vorsitzende des Verbands der Deutschen Schiff-bauindustrie, Michael Budczies, als unumgänglich an. Wie er auf der Werften-Konferenz der Küstenländer in Hamburg erklärte, kon-

zentrieren sich die Entlassungen auf die Großwerften.

Davon entfielen, wie bereits be-kanntgegeben, rund 4000 auf die Betriebe in Hamburg und Kiel der Howeldtswerke Deutsche Howaldtswerke-Deutsche Werft. In Bremen und Bremerhaven, wo er betræbsube: greifende Maßnahmen zwischen dem Bremer Vulkan und der AG Weser noch laufen, gingen die Mei-nungen zwar noch auseinander, die Zahlen schwankten zwischen 2000 und 3000. Rund 2000 Mitarbeiter dürften auf den übrigen Werften betroffen werden. Blohm und Voss, wo Budczies Vorstandsvorsitzender ist, werde zu dieser Zahl einschließlich des seit August durchgeführten Personalabbaus zu rund einem Viertel beitragen. "Damit werden wir auf privat-

wirtschaftlicher Ebene die Voraussetzungen zur Strukturbereini-gung schaffen, die jetzt wirksame staatliche Maßnahmen ermöglichen sollten", betonte Budczies. Um einen überproportionalen Produktionseinbruch zu verhindern, müßte ein Beschäftigungsvolumen von rund 20 Millionen Fertigungsstunden - 1982 waren es 29 Millionen – verteidigt werden. Dies entspreche einem Umsatz von drei Milliarden Mark.

Davon könnten rund zwei Milliarden aus dem inländischen Markt gesichert werden, wenn die Finanz-und Investitionskraft der deutschen Reeder gestärkt würde.

Er plädierte unter anderem für die Beibehaltung des bisherigen Schiffahrtsförderungsprogramms

mit Neubauzuschüssen an deut-sche Reeder von mindestens 12,5 Prozent und die Beibehaltung der jetzigen steuerlichen Abschrei-bungs- und Verlustzuweisungs-Möglichkeiten. Im Bundeshaus-halt müßten dafür jährlich minde-stens 250 Millionen Mark bereitge-

stellt werden. Um einen Export von einer Milliarde Mark jährlich zu sichern, hält Budczies eine Auftragshilfe von durchschnittlich mindestens zehn Prozent für notwendig, da an dere EG-Staaten sehr viel höhere Beträge zahlten. Dafür seien jährlich 100 Millionen Mark erforderlich. An die Regierungschefs der vier Küstenländer appellierten Budczies, sich nicht nur möglichst rasch mit dem Bund auf ein Hilfsprogramm zu einigen, sondern ihre Maßnahmen miteinander abzu-

Die Kapazitäten bei den Groß-werften – bei der AG Weser, Blohm und Voss, Bremer Vulkan, Ho-waldtswerke-Deutsche Werft und Thyssen Nordseewerke arbeiteten 60 Prozent der 54 400 Beschäftigten der Branche - müßten stärker reduziert werden als bei den mittleren und kleineren Betrieben, da der Markt für Großschiffe stärker zurückgegangen sei. Dies könne auch nicht durch Umstellung auf andere Fertigungen vermieden

Weltweit werde die Produktion in den Jahren 1984 und 1985 um rund 30 Prozent unter der der Jahre 1981 und 1982 liegen. Dieser Rückgang sei rund fünfmal so groß wie die derzeitige deutsche Pro-

## Strauß wünscht Klarheit vom Kanzler

Gespräch über die Behandlung der Außenpolitik in der Regierungserklärung

GÜNTHER BADING, Bonn Die Vorbereitung der Regie-rungserklärung von Bundeskanz-ler Helmut Kohl am 4. Mai im Deutschen Bundestag stand ge-stern im Mittelpunkt einer ausführlichen Unterredung der Vorsitzenden von CDU und CSU.

Der CSU-Vorsitzende, Franz Josef Strauß, suchte den Kanzler in Bonn auf, um mit ihm die in den Koalitionsvereinbarungen mit der FDP bisher noch offengebliebenen außen- und entspannungspolitischen Fragen zu besprechen. Aus aktuellem Anlaß stand dem Vernehmen nach auch die Deutsch-landpolitik als Thema an; Strauß hatte dazu dem Kanzler einen Brief geschrieben. Als weiterer Gesprächsschwerpunkt wurde das Gutachten zur Parteienfinanzierung genernt.

Franz Josef Strauß wollte in die-

ser Unterredung auch Klarheit darüber, wann – und in welcher Form – es zu dem zwischen ihm, Kohl und dem FDP-Vorsitzenden Genscher vereinbarten Dreiergespräch über die Außenpolitik kommen werde. Dies sollte noch vor der Regierungserklärung geschehen. Aus CDU-Kreisen war gestern zu hören, daß es "sicherlich noch sol-che Kontakte" geben werde. Ob dies allerdings in einer gemeinsa-men Konferenz der drei Parteivorsitzenden geschehen werde, sei eine andere Frage. Schließlich hät-ten Kohl und Genscher ständigen Kontakt; auch habe Strauß den FDP-Vorsitzenden erst in der vergangenen Woche getroffen. Strauß und Genscher sprachen

am Mittwoch vergangener Woche in München etwa eine Stunde lang unter vier Augen. Der Außenminister war zu einem Treffen mit seinem rumänischen Amtskollegen in

die bayerische Landeshauptstadt gereist. Offiziell ging es zwischen Strauß und Genscher um Probleme der deutschen Aussiedler aus Rumänien, Allerdings ist zu ver-muten, daß auch die widersprüchlichen Ansichten in der Entspannungspolitik angeschnitten worden sind.

In der Koalitionsvereinbarung zwischen Union und FDP ist die Außenpolitik bisher ausgeklammert worden. Die CSU verweist aber auf das gemeinsame, vom CDU-Vorsitzenden Kohl mit unter-zeichnete, Papier von CDU/CSU zur Außenpolitik. Darin wird auch von der Möglichkeit der "Unter-brechung" gesprochen; Genscher dagegen ist der Meinung, daß selbst gravierende Aktionen des Ostens, wie der Einmarsch in Afghanistan, nicht zur Einstellung der Entspannungspolitik führen



## Krisenspielchen

Von Friedrich Meichsner

Italiens Politiker lassen ihre in fünfmonatiger Abstinenz aufgestaute Spiellust plötzlich wieder durchbrechen; kein Argument der Vernunft kann sie aufhalten. Die Regierung Fanfani scheint vor dem Sturz, die regulär bis zum nächsten Frühjahr befristete parlamentarische Legislaturperiode vor dem abrupten Abbruch zu

Wie schon mehrfach in den letzten Jahren, haben auch diesmal wieder die Sozialisten die Initiative ergriffen. Unter dem Vorwand, durch Neuwahlen bessere Voraussetzungen für die Überwindung der italienischen Dauerkrise schaffen zu wollen, versuchen sie, das in seiner Masse ebenso desorientierte wie desinteressierte Wählervolk zu mobilisieren. Da bisher die Festlegung der von ihnen mitgetragenen Koalition auf eine zielstrebige und zwangsläufig schmerzhafte Antikrisenkur vor-nehmlich am sozialistischen Widerstand gescheitert ist, wirkt der Aufruf freilich nicht eben überzeugend.

Niemand – die Sozialisten eingeschlossen – nimmt an, daß Neuwahlen an der politischen Grundsituation Ita-liens Wesentliches ändern könnten. Sie würden im Höchstfall die taktische Position der einen oder anderen Partei leicht verbessern oder verschlechtern. Eine Alternative zur regierenden Mitte-Links-Koalition könnten sie nach allgemeiner Überzeugung nicht eröffnen.

So scheint es für die Parteien einmal mehr nur um Kleingeld zu gehen. Wirklich gewinnen kann wahrscheinlich niemand. Und verlieren kann allein die Demokratie - dann nämlich, wenn sich bewahrheiten sollte, was ein Meinungsforschungsinstitut voraussagt: Daß zwanzig Prozent der Wähler, angewidert von diesem Spiel, entweder gar nicht zur Wahl gehen oder weiße Stimmzettel in die Urne werfen würden.

## Frappierend

Von Rüdiger Moniac

Der vom französischen Ministerrat verabschiedete Vierjahresplan zur Reorganisation der Streitkräfte wird weder die innenpolitische Opposition befriedigen, noch ist er geeignet, den deutschen Nachbarn zu begeistern. Generell betrachtet läuft die neue Militärpolitik der sozialistisch-kommunistischen Regierung in Paris auf eine beträchtliche Stärkung der nuklearen Komponente ("Force de frappe") und eine ähnlich beträchtliche Minderung der konventionellen Fähigkeiten vor allem des französischen Heeres hinaus.

Zwar soll das Heer mit neuen Hubschraubern und verbesserten gepanzerten Fahrzeugen mobiler werden und dadurch besser befähigt, im Kampf schneller Schwerpunkte zu bilden – ein Einsatzkonzept, das auch das deutsche Heer zu realisieren sucht. Aber, trotz aller Beteuerungen von Minister Hernu: Das Heer wird um bald 40 000 Mann schrumpfen müssen und damit seine Fähigkeit zur Bildung operativer Reserven schmälern.

Der Bonner Verteidigungspolitik paßt das nicht ins Konzept. Auch wenn Frankreich sich seine Unabhängigkeit von der Militärintegration der NATO erhalten will, darf sich die westliche Verteidigung im stillen Einverständnis mit Paris in ihrer Planung auch auf die französischen Kontingente stützen. Die werden nun minimiert. Letztlich leidet damit die Glaubwürdigkeit der NATO-Vorneverteidigung. Sie ist, wie der Alliierte Oberbefehlshaber General Rogers jetzt erst wieder vor der Bonner Friedrich-Ebert-Stiftung unterstrich, so wenig stark, daß Atomwaffen von der politischen Führung der NATO nicht in warnender und damit letztlich kriegstoppender Absicht eingesetzt werden können, sondern aus schierer Schwäche zur Abriegelung von Einbrüchen.

Über diesen durch die französischen Pläne noch verstärkten Mangel kann nicht hinweghelfen, daß die Force de frappe mit neuen U-Booten und Hades-Raketen kampfkräftiger wird. Die Franzosen werden es schwer haben, beim nächsten Gipfel in Paris, deutsche Fragen

## Mitläufers Auflauf

Von Enno v. Loewenstern

Am Mittwoch versammenen sich mehrere hundert junge Menschen zu einer spontanen Veranstaltung m Mittwoch versammelten sich mehrere hundert auf einem öffentlichen Platz in Bonn. Wer nun vermutet, daß sich hier der Protest der kritischen, engagierten Jugend gegen den schrecklichen Tod des Transit-Reisenden Rudolf Burkert entlud, befindet sich im Irrtum. In den Reihen der Versammelten hörte man nirgendwo Burkerts Namen oder Fall genannt. Viele wußten kaum, um was es sich dabei handelte, alle waren gänzlich desinteressiert.

Wer nun im Kalender nachschlägt und vermutet, daß der Aufmarsch womöglich etwas mit einem gewissen Geburtstag zu tun haben könnte, kommt der Sache schon näher. Allerdings waren die vielen aufgeregten jungen Leute nicht zusammengekommen, um ihn zu feiern; vielmehr war ein Flugblatt in Bonner Schulen und anderswo ausgelegt worden, wonach Neonazis Hitlers Geburtstag in Bonn feiern wollten: "Wir wollen das verhindern und treffen uns um 14.00 Ühr am Kaiserplatz." Da jedoch keine Neonazis auftauchten, verliefen sich die Protestler wieder, über die nutzlos verbrachte Mittagszeit grummelnd.

So nutzlos war sie freilich nicht, wenn man sie als Paradigma untersucht. Gewiß wäre es verdienstvoll, gegen neonazistische Gefahren aufzutreten - soweit es sie gibt. Aber das Flugblatt stammte von Leuten. die ihre Information aus dem DKP-Blatt "UZ" bezogen hatten; und jene stets sprungbereiten Protestierer, die sich stets gegen die "Diffamierung" verwahren, sie seien DKP-gelenkt - sie liefen prompt hin, als des Rattenfangers Flöte anhub, ohne auch nur bei der Polizei anzufragen, ob denn eine solche Neonazi-"Feier" überhaupt angesagt sei (was nicht der Fall war). Der Tote von damals interessiert als Chiffre, um programmierte Reaktionen auszulösen; der Tote von heute interessiert nicht, solange er nicht ins Programm paßt.



ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Ein Korb wird entflochten

Von Günter Zehm

Daß der Westen zum ersten-mal seit Bestehen der KSZE ohne ein einheitliches Verhandlungskonzept in eine neue Gesprächsrunde eintritt, ist ein Armutszeugnis für die Diplomatie des atlantischen Bündnisses. Der Kreml kann sich freuen: Ausgerechnet über den von ihm so wenig gelieb-ten "Korb drei", die Frage der Menschenrechte, hat man sich zerstritten. Die Amerikaner wollen es nicht hinnehmen, daß dieser Korb drei durch die Annahme eines Resolutionsentwurfs der "neutralen und nichtgebundenen" Teilnehmer regelrecht zerfetzt wird, während die europäischen Bünd-nispartner, und hier in erster Linie Bonn, ungerührt signalisierten, daß sie "über alles mit sich reden lassen".

Die Lage ist um so ärgerlicher, als der Kohl-Besuch in Washington gute Gelegenheit geboten hätte, den Dissens noch im Vorfeld der neuen Verhandlungsrunde auszuräumen. Reagan und Shultz hatten zu verstehen gegeben, daß sie den Europäern in der Frage des Osthandels weit entgegenkommen würden, daß sie dafür aber Geschlossenheit in der KSZE erwarteten. Doch Bonn war davon überhaupt nicht beeindruckt. Es strich Reagans Entgegenkommen lächelnd ein und trägt den Streit über Korb drei jetzt dennoch auf den Markt. Was verspricht man sich eigentlich davon?

Sieht man nicht mehr, daß die KSZE ohne einen anständig gefüllten Korb drei ihren Charakter vollständig verändern, ihren Sinn verlieren würde? Die historische Einmaligkeit dieser Konferenz bestand ja gerade darin, die Menschenrechtsfrage in die internationa-Diplomatie einzuführen. Moskau bekam die Grenzen seines Machtbereichs garantiert unter der Bedingung, daß es innerhalb der Grenzen die Menschenrechte respektiere. und es erklärte sich damit einverstanden. Überall in der Sowjetunion entstanden spontan "Helsinki-Komitees", um über die Einhaltung der KSZE-Beschlüsse zu wachen. In der Tschechoslowakei formierte sich, mit ähnlichen Zielen, die

Aber die Rechnung ging nicht auf. Helsinki-Leute und Chartisten wurden verhaftet und verurteilt, und durch den Einfall ihrer Truppen in Afghanistan weitete die Sowjetunion ihren unmittelbaren Machtbereich gewaltsam aus. Die in Helsinki erarbeiteten Geschäftsgrundlagen waren zerstört; es hätte von Grund auf neu verhandelt werden müssen. Statt dessen rücken die "Neutralen und Nichtgebundenen" in Madrid mit einem Papier an, in dem weder die Zerschlagung der Helsinki-Komitees noch die Auflösung von "Solidarnosc" gerügt werden, ja, in dem nicht einmal mehr von der systematischen Störung westlicher Nachrichtensendungen im Ostblock die Rede ist. Und Bonn stellt sich hin und erklärt das Papier zur "tragfähigen Grundlage für Verhandlungen"!

Das politische Kalkül, das dahintersteckt, kann man nur überschlau bezeichnen. Man hofft, durch derlei Taubenfüßigkeit Moskau irgendwie am Verhandlungstisch zu halten, man hofft sogar auf die Installierung einer KSZE-Nebenkonferenz über europäische Abrüstungsfragen, deren Palaver möglicherweise genau zu dem Zeitpunkt stattfinden könnte, zu dem wegen eines befürchteten Scheiterns der Genfer Abrüstungsverhand-lungen über die SS 20 zur Ver-



Von den Europäern im Stich gelassen: Amerikas KSZE-Delegierter

wirklichung des zweiten Teils des NATO-Doppelbeschlusses geschritten werden müßte. Man hat nämlich Angst vor den dann angekündigten Aktionen der "Friedensbewegung" und hofft, den Aktionen durch eine "europäische Abrüstungskonferenz" die Spitze zu nehmen.

Wenn es nach Bonn ginge dann würde sich die KSZE also in eine Funktion der Angst vor dem NATO-Doppelbeschluß verwandeln. Doch für eine sol-che Verwandlung ist diese KSZE zu schade. Dann sollte sie lieber eingefroren oder abgebrochen werden. Denn Konferenzen, zumal Abrüstungskonferenzen, gibt es viele, aber es gibt nur einen Korb drei. Und eine internationale Konferenz, die Korb drei erst durchlöchert und anschließend einfach weghängt, ist die Stühle nicht wert, auf denen man dort die Zeit versitzt.

Die KSZE hat die einsam kämpfenden Menschenrechtler als einen Faktor der Politik anerkannt, sie hat wichtige Regelungen auf internationaler Ebene vom Schicksal und von der Mitarbeit dieser Menschenrechtler abhängig gemacht, und sie hat damit ein Prinzip aufgerichtet, an das sich zumindest die westlichen Regierungen halten sollten. Die USA haben dem auch schon Rechnung getragen, indem sie einen "Menschenrechtsberater" ernannten, der dem Präsidenten unmittelbar attachiert ist und in allen wichtigen Fragen gehört wird. Etwas Vergleichbares für den deutschen Bundeskanzler wäre durchaus erwägenswert, eine Instanz, die im pragmatischen Alltagsgeschäft der Politik die moralische Seite zur Geltung bringt und diejenigen vertritt, die nicht mit am Verhandlungstisch sitzen kön-

Das Papier der "Neutralen und Ungebundenen" in Madrid gibt die Verfolgten preis und was gewinnt man dafür? Verhandlungspartner, denen man bescheinigt hat, daß man zu jeder Konzession bereit ist, nur um weiter reden zu können. Einen Andropow beschwichtigt man damit nicht. Nicht einmal die "Friedens"-Marschierer ließen sich davon beeindrucken.

## IM GESPRÄCH General Casanova

## Neubeginn in El Salvador

Von Werner Thomas

∼arlos Eugenio Vides Casanova (44), der neue Verteidigungsmi-nister El Salvadors, ist über Nacht eine Schlüsselfigur in der explosi-ven mittelamerikanischen Region geworden. Wenn er tut, was er sagt, – Fehler analysieren, Konsequenzen ziehen, auch personelle – wäre bald eine militärische Wende des

kand eine mittarische wende des Konfliktes möglich. Einige der jüngeren Komman-deure, die seit langer Zeit eine ag-gressivere Kriegsführung gefor-dert haben, reagierten entäuschi. Vides Casanova besitzt keine grö-Bere Kampferfahrung als sein zurückgetretener Amtsvorgänger Jo-sé Guillermo Garcia, zu dessen Freundeskreis er zählt. "Ein netter Kerl", kommentierte einer dieser Jungtürken, "aber nicht der richti-ge Mann für diesen Job."

Im Gegensatz zu Garcia will Vides Casanova jedoch die Wünsche der amerikanischen Militärexperten erfüllen, die bisher konventio-nell eingesetzten Streitkräfte umstrukturieren und auf die Strategie des Guerrilla-Krieges einstellen.
Die US-Botschaft schätzt den General, der mit dem Verteidigungsministerium auch die Armee-Führung übernimmt, als zuverlässigen Verbündeten und "sauberen Offizier". Vides Casanova war seit dem Obristen-Putsch im Oktober 1979 Kommandeur der sechstausend Mann starken Nationalgarde, die früher als der repressivste Arm des Sicherheitsapparates verrufen war. Im Rahmen drastischer Säuberungsaktionen wurden mehr als hundert Nationalgardisten festgenommen oder entlassen. "Manch-mal drohte eine Revolte", berichtete ein Offizier der "Guardia", "aber Vides verlor nie die Kontrolle." Allerdings ereignete sich während dieser Amtszeit die Ermordung von vier amerikanischen Nonnen (Dezember 1980). Drei Nationalgardisten sollen sich für das Verbre-chen verantworten.

Der große, schlanke Mann wurde als Sohn eines Steuerbeamten in der Kaffeeprovinz Santa Ana geboren. Die Militärlaufbahn hat Familientradition: sein Großvater und einer seiner Onkel waren Offiziere. Bereits mit fünfzehn Jahren besuchte Vides Casanova die Militär-



Aus Fehlern lernen: Verteidigungsminister Casanova

akademie, mit zweiundvierzig er-reichte er den Generalsrang. Die zweite Frau, Maria Lourdes

die erste Frau erlag 1973 einem Krebsleiden – entstammt der soge nannten Kaffee-Oligarchie. Die resolute 29jährige, die eine Pilotenli-zenz besitzt, steht jedoch politisch den Christdemokraten nahe, die in diesem Land etwas links von der Mitte pendeln. Sie setzt auf Napoleon Duarte, den ehemaligen Junta-Chef.

Der neue starke Mann El Salva-dors ist nicht zu überstürztem Han-deln gezwungen. Militärisch hat sich die Lage stabilisiert für die Regierungstruppen. Seit der vor-übergehenden Besetzung der Agrametropole Berlin im Jamar war den marxistischen Rebellen der "Nationalen Befreiungsfront Farabundo Marti" (FMLN) kein weiterer Schlag mehr gehingen. Beobachter in der Hauptstadt San Salvador vermuten, daß die Streitkräfte bereits von den Aktivitäten der antisandinistischen Brigaden im Norden Nicaraguas profitieren die Amerikas Gebeimdienst CIA als Entlastungsoffensive organi-siert hat. Die Versorgung der FMLN-Kämpfer mit Waffen aus Nicaragua soll wesentlich schwieriger geworden sein. Auch das hat der General Vides Casanova ver-sprochen: "Wir werden den Nach-schub stoppen."

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

Neue Zürder Zeitung

Ob... Rezepte zur Vermehrung

des Geldsegens aus öffentlichen und privaten Füllhörnern tatsächlich dazu angetan sind, die Bundes-tagsparteien und ihre – mit Aus-nahme vorläufig der Grünen – aufgeblähten Apparate von ihren chronischen Finanzsorgen zu befreien, muß man mit größerer Skepsis beurteilen. Die bisherige Erfahrung jedenfalls lehrt, daß der Appetit und der Expansionsdrang der Parteien um so größer wird, je mehr Mittel ihren Kassen zufließen. Ein Lösungsansatz in ganz anderer Richtung hätte da vielleicht überzeugendere Resultate hervorbringen können: Der Gedanke nämlich, daß eine allgemeine Schrumpfung der finanziellen Zuflüsse an die Parteien zugleich eine Redimensionierung ihres öffentlichen Einflusses zur Folge hätte, was wiederum dem Verdruß vieler Bürger über den wuchernden "Parteienstaat" wohl besser entgegenwirken würde als kost-

#### Weltfälische Nachrichten

spielige Werbeaktionen für die Image-Pflege.

Bonn ist nach wie vor bereit, den Staatsratsvorsitzenden aus Ost-Berlin in der Bundesrepublik zu empfangen, wobei rechtzeitig mit den Vorbereitungen begonnen werden müßte, um konkrete Verhandlungsergebnisse im Sinne einer Verbesserung der Verhältnisse zwischen Bonn und Ost-Berlin zu erreichen. In der Bundeshaupt-stadt haben jedenfalls nicht Scharfmacher das Wort. Das wird

auch Honecker nach dem Telefonat mit Kohl sehr genau wis ist sicherlich kein Zufall, daß der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Windelen, auf dem Höhepunkt der öffentlichen Aus-einandersetzung dieser Tage ausdrücklich \_die erfreulichen Aspekte des innerdeutschen Handels und die positiven Zahlen über den innerdeutschen Reiseverkehr hervorgehoben und betont hat, "wir möchten diese positiven Ansätze ausbauen und entwickeln". Zu der dafür notwendigen Atmosphäre des Vertrauens muß die DDR jetzt ihren Beitrag leisten.

## Allgemeine Zeitung

Diese Grundsatzfrage, seit der Freilassung der Mainzer "Prügel-Perser" und der Abschiebung des ranischen Rauschgiftschmugglers Tabatabai akut, hält die deutsche Öffentlichkeit erneut in Atem. Zwei Libyer stehen in Bonn vor Gericht. In Libyen wurden in-des acht Deutsche... verhäftet. Trotz aller Sorge und Bemühungen um das Schicksal der inhaftierten Landsleute scheint die Bundestegierung nicht länger gewillt zu sein, sich massiv, wie im Falle Tabatabai, zugunsten eines Beschuldigten einzusetzen. Von Anfang an stellte sie vielmehr klar, daß keineriei Kontakte zum Gericht beste-hen, daß das Verfahren allein Sache des Gerichts ist. Wie anders sollen auch islamische und andere Radikale zum Umdenken gezwurgen werden, die Bundesrepublik nicht länger als risikofreies Terrain für ihre blutigen Kämpfe mißbrauchen zu können. In humanem Interesse bleibt den Länderbehörden immer noch die Möglichkeit der Abschiebung nach dem Urteilsspruch.

## Volkszählung: Lieber tot als schwarz auf weiß

Von den Nöten eines Linksblatts und den Legenden um "Ausforschung" / Von Joachim Neander

Wohlmeinende Fachleute raten der linksalternativen "Tages-zeitung", die bedrohlich unter Abonnentenschwund leidet, seit langem zu besser gezielter Wer-bung. Dazu wäre allerdings eine Leseranalyse vonnöten. Dagegen aber sträubt sich die Redaktion des Berliner Szene-Blatts beharrlich. Sie mag ihre Leser nicht \_ausfor-

Würde die Taz tatsächlich allen Mühen zum Trotz (z.B. Kürzung der eigenen Gehälter unter Sozialhilfeniveau) eines Tages eingehen, so stände man vor einem erstaunlichen Phanomen. Menschen, die bei jeder Gelegenheit versichern, sie wollten lieber rot sein als tot, unterwerfen sich mit ihrer beruflichen Existenz gleichwohl der gna-denlosen Maxime: Lieber tot als schwarz auf weiß und aktenkun-

Soll man lachen oder weinen? Der Beweis jedenfalls, daß die ei-gentlich hochinteressante Diskussion über Volkszählung und Angst vor der Staatsübermacht zumindest teilweise die Bezirke des Wahnhaften erreicht hat, braucht nicht mehr erbracht zu werden.

Was die sachliche Debatte vor allem erschwert, ist die bösartige Leichtigkeit, mit der ein Teil der provokativen Zählgegner für seine Argumente auch geschichtliche Traditionen in Anspruch nimmt Die Verteidigung der privaten An-onymität gegen die forschende Staatsneugier, so wird oftmals vor-getäuscht, sei die natürliche Fortetzung des historischen Kampfes der Demokratie gegen Willkürherr-schaft und Absolutismus.

Anders herum läßt es sich eher belegen. Willkürherrschaft, zeigt die Geschichte, hat sich nie mit Details abgegeben. Die Bürger, die Untertanen, jeden einzelnen ohne Ansehen seines Standes, seiner Herkunft, seiner Wichtigkeit zu zählen und zu registrieren, ist viel-mehr dagegen überhaupt erst Idee und Erfindung des aufgeklärten, des fortschrittlichen, des sozialen.

des demokratischen Staates. Die Beweise liegen unter anderem in der Geschichte der Volkszählung. Wer in der Antike sein Volk zählte, ob der ägyptische König Amasis (um 500 vor Chr.) oder König David, später auch Kaiser Augustus, der hatte vornehmlich

die Ermittlung der waffenfähigen Bevölkerung im Sinn. Das ganze Mittelalter kennt keine Volkszählung, mit Ausnahme einiger Städte, die – freiheitlicher verfaßt als die Fürstentümer – noch 1400 durch Zählung ihre Bürgerrechte

abzugrenzen versuchten.

Der Adel zählte natürlich seine Häupter. Ansonsten aber erschien der einzelne auf Listen nur in bestimmter Funktion, als Steuerzahler, Zunftgenosse, Grundbesitzer, Lehnsmann. Der ganze Rest fiel unter den Tisch, weil er die Obrig-keit nicht interessierte.

Jahrhundertelang blieben so die Kirchenbücher, wenn auch lückenhaft, der einzige Versuch, Gleichheit wenigstens in den Akten zu praktizieren. Die Seinen wirklich genau, ohne Selektion und Hintersinn zu zählen und zu registrieren, fiel dem Staat erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein, und zwar vor allem dort, wo eine besonders fortschrittliche Verfassung galt: Schweden 1748, USA 1790, England 1800. Preußen folgte erst 1816, der Zollverein 1834. Erst mit dem Gesetz von 1875 wurde im Deutschen Reich durch die Personenstandsregister die Gleichbe-rechtigung der Zivilisten hinsicht-lich ihrer "Erfassungswürdigkeit"

Und aus neuerer Zeit: Stalin war es, der Anfang der dreißiger Jahre

- würdig in der Tradition der Despoten aller Länder und Zeiten das relativ hochentwickelte Statistikwesen der Sowjetunion zer-schlug. Die Zahlen gefielen ihm nicht. Also beschloß er, auf sie zu

Man glaube nicht, die Anfänge der modernen Volkszählung im 18. und 19. Jahrhundert seien nur von Perfektionismus und staatlichem Allmachttraum geprägt. Schon der erste europäische Fachkongreß vor gut hundert Jahren in St. Petersburg befaßte sich mit dem Pro-blem, ob zuviel Fragen nicht auch zu tief in die Familiensphäre eingreifen oder ob der auszufüllende Individualbogen (Bulletin indivi-duel) nicht diskreter sei als der Haushaltsbogen (Bulletin de mena-ge). Obwohl damals Pläne für eine gigantische Weltzählung erwogen wurden, forderte der Kongreß in einer Resolution die europäischen Staaten doch auch zu weiser Selbstbeschränkung auf.

Als absolutes Minimum wurden freilich zwölf Fragen formuliert, die bei jeder Volkszählung in allen Ländern gestellt werden sollten Darunter sind zwei, die – wirde man sie heute aufgreifen – einen Volkslauf der Anwälte nach Karlsruhe um die Siegespalme der schnellsten Verfassungsbeschwerde auslösen würden: Die Frage, ob einer lesen und schreiben kannund die Frage, ob einer blind, taubstumm, mißgebildet oder geiststellen.

steskrank ("blödsinnig") sei. Dabei ist im Rückblick sehr deutlich, daß die Zahlen, die hier erhoben wurden (in manchen Ländern alle drei Jahre), überhaupt erst die Grundlage für die Entwick-lung des staatlichen Schulwesens und der Psychiatrie in Europa lieferten. Es mag Leute geben unter den Zählgegnern, die auch die Schule und die Psychiatrie abzuschaffen wünschen. Aber bei denen wüßte man wenigstens, wen man vor sich hat - jedenfalls keine von jenen Linken, die anhand der Volkszählung jetzt die eigenen Bastionen stürmen, ohne es zu mer-

ins Pol

B.Zī

and thank

iiiliter.

z Geszáli

ziterer II.

atabilettet te: Which and d Pier als art den 

ake: (∵... Sta Police: 5 Eg jaren en 2 Zetgeschich and serv Manager !! Made Cenai. 3000 mg/ Emerge- Dde Lemian A Die Schu .: Par in inter C Sen Kree o 4 E .... Meter herrer Winer.





Symbol der "Münchner Lizie" von Polizelpräsident Schreiber war der Polizelbeamte Maier. Oft lenkte "Unterhakl-Maier" die damals noch friedlicheren Demonstranten um kritische Punkte der Stadt herum.

# In Schwabing begann der Weg nach Bonn

Von PETER SCHMALZ m grünen Lautsprecherwagen der Polizei sitzen ein Oberbür-germeister und ein Einsatzlei-Lermeister und ein Einsatzleiter, beide übernächtigt, beide 36 Jahre jung. Draußen in der sommerlichen Abendschwüle grölen Tausende junger Demonstranten und empfangen die hemdsärmeli-gen Polizisten mit Pfiffen und Stei-nen, die Appelle des Oberbürger-meisters werden niedergeschrien, Stinkhamben die gegen des Stinkbomben fliegen gegen den Wagen. Fünf Nächte lang toben in der Nähe der Münchner Universität im Juni 1982 die Schwabinger Krawalle, die zur ersten massiven Konfrontation zwischen gewalttätigen Störern und schlagkräftigen Polizisten in der Bundesrepublik

kompromißlos ab.

Rathauschef Vogel und Polizei-leiter Schreiber müssen erfahren, daß die Sicherheitskräfte für derartige Konflikte nicht gerüstet sind, weder materiell noch psychologisch. Schreiber, der im Jahr dar-auf zum Münchner Polizeipräsidenten aufsteigt, zieht die Konse-quenz: Die Polizei muß geschult werden für die neue Form der Auseinandersetzung, die Münchner

· · · (4.2)

AUTO LEED

Linie" wird geboren. Für Schreiber, der im nächsten Monat als Leiter der Polizeiabteilung ins Bundesinnenministerium zu seinem Studienfreund und Stammtischbruder Friedrich Zimmermann nach Bonn zieht, beginnen zwei Jahrzehnte in einem Amt, das in dieser Zeit geprägt werden soll von den Einflüssen und Auswirkungen deutscher und interna-tionaler Politik und das sich immer wieder mit der Eskalation der Gewalt früher als andere Polizeipräsiholzgetäfelten Chefzimmer Münchner Polizei bündelt sich in diesen 20 Jahren ein Stück deutscher Zeitgeschichte, wovon der Präsident und sein Apparat fast immer unvorbereitet überrascht werden, weil die jeweils neue Dimension der Gewalt nicht vorher-

sehbar und nicht kalkulierbar war. Der Münchner Präsident macht deshalb die Lernfähigkeit zu seiner Tugend. Die Schwabinger Krawal-le "waren in ihrer Größenordnung nach dem Krieg ohne Vorbild und sind so gut gelöst worden, wie es die Gegebenheiten zuließen", verkündete er nach den auch für ihn unbefriedigenden Einsätzen und machte sich unverzüglich daran, die Gegebenheiten zu ändern. Er hat gelernt: Aufsitzen, ausrücken. absitzen, räumen, aufsitzen, einrücken, absitzen und Essen fassen ist nicht mehr die brauchbare Polizeimethode." Er entwickelte daraufhin die "Münchner Linie" als spezielle Taktik, um Demonstrationen zu bewältigen. Er selbst beschreibt sie in dem Buch "Polizeilicher Eingriff und Grundrechte" als "Beweglichkeit, verbunden mit der strikten Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkelt und Vorrang psychologischer Maßnahmen vor Anwendung unmittel-baren Zwanges, kombiniert mit intensiver Ermittlung derer, die sich strafbare Taten haben zuschulden

In einem Schloß nördlich von München wird das erste deutsche psychologische Trainingscamp für Polizeibeamte eingerichtet, Uniformierte nehmen danach als Beglei-ter und weniger als Aufpasser an Demonstrationszügen teil. In den sechziger Jahren geht ein Foto um die Welt, das einen Beamten in Uniform eingehakt in der ersten Reihe der Protestierer zeigt: "Un-terhak-Maier" lenkte die Züge ge-schickt um kritische Punkte der Stadt herum und gewann das Vertrauen der jungen Leute. Man grüßte sich freundschaftlich: "Grüß Gott, dann pack ma's wie-



Aber die vermeintliche Idylle trog, die Forderungen der Straße wurden militanter bis hin zu den Osterkrawallen 1967. Die Straßenschlachten forderten auch in Mün-chen ein Todesopfer. Ein Fotograf wurde von einem Pflasterstein am Kopf getroffen. Für den Sozialdemokraten Schreiber setzte nun ein Lemprozeß ein, der ihn vor seiner eigenen Partei erschaudern ließ. Ich habe die SPD vielfach aufgefordert, die Anwendungen von Gewalt eindeutig abzulehnen", sagt Schreiber heute im Rückblick. Der Mann, der seine grüne Präsiden-ten-Uniform mit dem goldenen Kranz und dem goldenen Stern nur seiten trägt, war damals vielen seiner Genossen als "Ober-Bulle" gar zu verdächtig, als daß sie auf ihn hören wollten, als er die "bedingungalose Absage an die Gewalt als Mittel politischen Handelns" forderte und seine rechts und geselten trägt, war damals vielen seisellschaftspolitischen Gedanken in diesem Punkt populär zusammenfaßte: "Ein bißchen Gewalt gibt es

ebensowenig wie ein bißchen Schwangerschaft." Schreiber stellt seine Beitragszahlungen ein und tritt einige Jahre später aus der SPD aus.

"Bei uns", so tadelt der promo-vierte Jurist Schreiber, "wird Ge-walt nicht strikt abgelehnt, sondern zumindest in bestimmten Bereichen gegenüber bestimmten Personen und Sachverhalten gerechtfertigt." Die Polizei sieht er dabei auf ein Feld gelockt, wo sie nichts zu suchen hat: "Wir sollen uns über die Legitimität einer Straftat Gedanken machen, das aber kann nicht unsere Aufgabe sein. Wir haben auf Legalität und Illegalität zu achten. Wir müssen das Eigentum eines jeden Bürgers schützen. Wenn er diesen Besitz unrechtmäßig erworben hat, ist das durch Steuer- und andere Gesetze zu prüfen."

Er selbst richtet daher sein dienstliches Handeln nach dem Grundsatz "Geduld, aber keine Duldung" aus, wobei die Geduld z.B. mit Hausbesetzern in der bayerischen Landeshauptstadt auf 24 Stunden begrenzt ist.

Wir sitzen in seinem gemütlichen Arbeitszimmer, die Tagesschau ist schon vorüber, in dem dunklen alten Bau ist es still geworden. Schreiber schenkt zwei Stamperl voll Cognac ein, wir stoßen an: Es sind heute auf den Tag genau 20 Jahre, daß er kommissarisch zum Präsident ernannt wurde (die offizielle Ernennung erfolgt erst im darauffolgenden Herbst). "Was wa-ren Ihre schwersten Stunden?" Die erste kam in der Nacht zum 6. August 1971. Erstmals in der Bundesrepublik überfielen mit Maschinpistolen bewaffnete Gangster eine Bank und nahmen Geiseln. Die Polizei wurde von dieser neuen Eskalation der Gewalt unvorbereitet überrascht. Schon fünf Jahre zuvor hatte Schreiber fünf Maschinenpistolen für seine Beamten ge-fordert, um zumindest in der Be-waffnung mit den Verbrechern gleichziehen zu können. Spott war die Reaktion: "Der Schreiber ist ein Waffennarr."

In der Nacht der Münchner Prinzregentenstraße hatten die Scharfschützen noch keine Restlichtaufheller an ihren Gewehren. Schreiber ließ sie, während die Geiseln in der Bank noch um ihr Leben bangten, in eine Kiesgrube fahren und das nächtliche Zielen üben. Und dann wurde erstmals von einem deutschen Polizisten der direkte Rettungsschuß versucht. Schreiber stützt den Kopf in die Hände: "Man muß sich das einmal vorstellen: Ohne psychologische Vorbereitung wird von einem Menschen verlangt, einen an-deren bewußt zu erschießen. Ich könnte ja nicht einmal ein Reh erschießen, das vor mir steht." Der Schuß hat getroffen, Täter Rappel-mayr bricht zusammen. Aber er findet noch Zeit, den Abzugshahn seiner Maschinenpistole durchzudrücken: Die junge Bankangestellte Ingrid Reppel verblutet mit verbundenen Augen. "Heute haben wir mannstoppende Munition, die den Täter im Augenblick des Treffens bewußtlos macht. Bei der damaligen Munition blieb der Täter noch zehn Sekunden aktionsfä-

hig." Das wird sich ein Jahr später erneut verhängnisvoll auswirken, als acht arabische Terroristen den Zaun des Münchner Olympiage-ländes überstiegen und die Mann-schaft Israels in ihre Gewalt gebracht hatten. Den Attentätern wird nach stundenlangen Ver-handlungen signalisiert, sie könn-ten mit ihren Geiseln vom Militärflughafen Fürstenfeldbruck aus abfliegen. Nachdem die Hub-schrauber mit Opfern und Bewa-chern neben der Maschine gelan-det waren und der Anführer Issa mit seinem Adjutanten das leere Flugzeug inspiziert und – da keine Besatzung an Bord war – die Falle gemerkt hatte, geschah das Uner-wartete. Schreiber: "Issa war der Anführer, die anderen gehorehten ihm bedingungslos. Wir kalkulier-ten, sie würden aufgeben, wenn der Chef tot vor ihnen liegt." Als aber Issa mit seinem Begleiter die Gangway herunterkommen und unter Feuer genommen werden, wird nur einer getroffen, und beide können sich unter den nächsten Hubschrauber flüchten, der Moment des psychologischen Schocks war vertan. Die Terrori-sten werfen Handgranaten zwischen ihre Opfer und schießen wild um sich. Alle elf Israelis sterben, ebenso fünf Araber und ein deutscher Polizist.

Hat Schreiber da an Rücktritt gedacht? Nein, das entspreche nicht seiner Persönlichkeitsstruktur. Für ihn war die Niederlage wieder die Herausforderung, die gewonnenen Erkenntnisse für eine ssere Vorbereitung zu verwerten. Psychologisch, so Schreiber, mußte dafür aber im Volk der Boden bereitet werden. "Wir haben nach 1945 doch auf höchst honorige Weise gedacht, wir könnten eine Welt ohne Waffen schaffen. Das deutsche Volk wollte kein Töten mehr und unsere Leute waren im Schießen nicht geübt." Die Antwort auf das Olympia-Attentat war die GSG 9, deren Männer die Lufthansa-Maschine "Landshut" her-auspaukten und den organisierten deutschen Terrorismus zerschlu-

Aber trotz aller Vorsorge, sieht Schreiber die deutsche Sicher-heitslage als bedenklich an, "Sie ist schlecht, sehr schlecht." Zum Beweis blättert er im Ordner seiner 215 Vorträge: 1964 wurden 1,7 Millionen Delikte der Schwerkriminalität registriert, 1979 bereits 3,5 Millionen. Aber nur zwei Jahre später war die Zahl um eine weitere halbe Million auf vier Millionen hochge-schnellt. "Es muß etwas geschehen gegen dieses Anwachsen der Kri-minalität." Dafür kann er zwei Jahrzehnte Erfahrung von der Isar mit an den Rhein nehmen.

## Der deutsche Nachbar spielt im Wahlkampf eine große Rolle

Von CARL G. STRÖHM

Pick an der Leitha ist eine kleine Stadt weit im Osten Österreichs. Die Straße Wien-Budapest führt hier vorbei. Nach Ungarn und in die Tschechoslowa-kei ist es nur ein Katzensprung. Es gibt eine Zuckerfabrik, außerdem eine Garnison: Panzer des österreichischen Bundesheeres sind hier stationiert. Auf dem Hauptplatz steht die obligate Barockkir-che. In der Fußgängerzone mischt sich bäuerliches Volk mit städti-scher Eleganz: Männer im Trachtenjanker und mit Jägerhut, Frau-en mit Kopftuch – aber auch Ju-gend im Jeans-Look und Weiblich-keit in der neuesten Frühjehrs-

Bruck ist "rot" - also sozialistisch. 60 Prozent der Stimmen ge-hen hier traditionell an die SPÖ, die Partei Bruno Kreiskys. "Wir sind roter als Wien", sagt mir ein Passant. Mitten in dieser sozialistischen Domäne ist nun der Chef der christlich-demokratischen Opposi-tion und Kanzlerkandidat der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), Alois Mock, erschienen, um Stimmen für die Parlementspahl Stimmen für die Parlamentswahl am kommenden Sonntag für sich zu gewinnen. Der 49jährige Mock hatte es bisher schwer, sich aus dem übermächtigen Sog seines Gegenspielers Bruno Kreisky freizuschwimmen. Nun aber zeigt der Oppositionschef neues Selbstbe-wußtsein, ja sogar Gelassenheit und heitere Zuversicht. Die OVP, die seit dem Machtantritt Kreiskys eine Niederlage nach der anderen einstecken mußte, vermeint plötzsicher auch mit der Generationen-frage zusammen: Der Jüngere merkt plötzlich, daß der große Alte auch nur mit Wasser kocht. Es spielt aber auch ein allgemeiner Stimmungsumschwung eine Rolle. Die siebziger Jahre mit ihrem so-zialen Optimismus und dem Glau-ben an die Machbarkeit aller oder fast aller Dinge scheinen auch in Österreich vorüber zu sein.

Ein Wahlkampf in Österreich ist ohne Blasmusik nicht denkbar – ob bei den "Roten" oder "Schwar-zen"; die Musik, die da zur Begrü-Bung des Spitzenkandidaten ge-schmettert wird, ist weitgehend gleich. Bei den Sozialisten sind es vielleicht mehr Werksorchester, bei der Volkspartei mehr Trachtenkapellen. Aber diesseits und jen-seits der innenpolitischen Barrikaden spielt man flotte Märsche und vor allem natürlich "O du mein Österreich".

Ein österreichischer Wahlkampf unterscheidet sich etwa von deutschen Veranstaltungen dieser Art durch allgemein milderes Klima und eine gemäßigtere Ausdrucks-weise. In Bruck gibt es, als Mock in der Fußgängerzone eine kurze Wahlrede hält, nur einmal einen einzigen Zwischenruf, als es um die Sparbuchsteuer geht. Der Wahlkampf vollzieht sich in urbanen, zivilen Formen, Einige Panzersoldaten entfernen sich schnellen Schrittes vom Kundgebungsplatz: "Wir dürfen in Uniform an

Parteiveranstaltungen nicht teil-

Der ÖVP-Kanzlerkandidat, eine schlanke Erscheinung im grünen Lodenmantel, spricht von der Ver-schwendungspolitik der Regie-rung Kreisky, die Milliarden Schil-ling aus dem Fenster werfe, anstatt zu sparen. Zu den Hausfrauen sag-te er, um ihnen die Bedeutung ei-ner Milliarde klarzumachen: "Stellen Sie sich vor, Ihr Gatte würde Ihnen jeden Tag zum Frühstück tausend Schilling (etwa 140 Mark) schenken. Wie lange müßte er das tun, bis er eine Milliarde ver-braucht hat? 2700 Jahre!"

Anders als bei der deutschen CDU ist auch die taktische Linie, die bei Mock erkennbar wird. Der ÖVP-Chef weiß genau, daß er we-nig Chancen hat, die Sozialisten zu überfügeln. Für ihn wäre es schon ein Traumziel, die absolute Mehr-heit der SPÖ zu brechen – und eine Regierungsbeteiligung der ÖVP in einer großen Koalition zu errei-chen. Daher spricht Mock, nach-dem er die Sozialisten scharf wegen ihrer Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik attackiert hat, den-noch von der Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit ihnen. Er re-spektiere auch jene Osterreicher, die in anderen Parteien stünden. Hier versucht Mock offenbar, eine Gegenposition zu Kreisky aufzubauen, der für seine Person jede Koalition bis jetzt strikt abgelehnt

Mock weiß, daß er Kreisky auf dem Felde intellektueller Brillanz nicht ausstechen kann. So sucht er sich ein anderes Schlachtfeld, auf dem er besser besteht. Es müsse in Österreich wieder mehr Geradlinigkeit statt "smarter Flexibilität" geben, fordert er - und auf die unter Tausenden von Kreisky-Fo-tos groß plakatierte SPO-Parole "Wir werden die Zukunft mei-stern" reagiert er mit der Feststellung: "Wir wären schon froh, wenn die Sozialisten die Vergangenheit gemeistert hätten." Damit ist er vieder beim Haushaltsdefizit, bei der Jugendarbeitslosigkeit und der Sparbuchsteuer angelangt. Er ver-spricht den Hörern, dafür Sorge zu tragen, daß der Finanzminister ihnen nicht dauernd in sämtliche Taschen greife und nun auch noch die Sperbuchzinsen antaste.

Die Bundesrepublik, der große deutsche Nachbar, spielt im Mock-Wahlkampf eine beachtliche Rolle. Der ÖVP-Chef ist ein langjähriger persönlicher Freund des deut-schen Bundeskungler Heunt schen Bundeskanzlers Helmut Kohl – und schon daraus ergibt sich, daß der CDU-Sieg vom 6. März bei ihm und der OVP neue Hoffnungen geweckt hat. Im Sinne eines "neuen Patriotismus", den Mock - übrigens ähnlich wie Kohl propagiert, müsse "zuerst wieder Österreich kommen, dann erst die Parteien oder gar die Privatinteressen eines Politikers". Dann wird Mock noch deutlicher: Es sei für Österreich wichtiger, daß Bundeskanzler Kreisky Zeit finde, um den deutschen Kanzler Kohl zu empfangen, statt immer nur mit Khadhafi und Arafat zu konferieren. Es

wäre auch besser, wenn Kreisky öfter nach Brüssel zur Europäi-schen Gemeinschaft gereist wäre, um dort für den Export österreichischer Erzeugnisse etwas zu tun, als sich ständig in den israelisch-arabi-schen Konflikt einzumischen, den ja nicht einmal die Großmächte lösen könnten. Die Beziehungen Österreichs zur Bundesrepublik seien für Österreich wichtiger als vieles andere.

vieles andere.

Er habe, so sagt der Kanzlerkandidat später im Gespräch, während der Wahl-Bus der ÖVP durch die niederösterreichische Landschaft rollt, zuerst geglaubt, daß die Frage der Beziehungen zur Bundesrepublik nur im westlichen Österreich interessieren. Nun sei er Salzburg oder Tirol. Nun sei er selber überrascht, wie stark auch die Menschen im Osten des Landes das "deutsche Thema" aufgriffen. In Mödling, vor den Toren Wiens, wird Mock – wieder mit Blasmusik

und Mädchen in Dirndlkleidern in einem gerammelt vollen Saal begrüßt. Hier spricht ein christlicher Gewerkschafter und Vizeprä-sident des Österreichischen Ge-werkschaftsbundes die einleitenden Worte. Er gratuliert dem ÖVP-Chef, daß er sich im Fernsehduell mit Kreisky "für die ÖVP und für Österreich und seine Menschen so ausgezeichnet geschlagen habe". Ein Betriebsrat aus einem örtlichen Werk verliest eine Petition, in der die Sorge um die Arbeitsplätze und um die steigenden Arbeitslo-senzahlen zum Ausdruck kommt. Der Arbeitnehmerfügel der ÖVP, aus dem Mock ja selber politisch stammt, gibt recht deutliche Lebenszeichen.

Hier, wo unter den Zuhörern viele junge Leute zu sehen sind, ruft Mock - wieder als Seitenhieb auf Kreisky –, man müsse nicht so viel von der Vergangenheit reden (also von den dreißiger Jahren, die ein Lieblingsthema des Kanzlers sind), sondern von Gegenwart und Zu-kunft. Und auf den Versuch der Sozialisten, für den Fall eines Verlustes ihrer absoluten Mehrheit eine Koalition mit den Freiheitlichen eine Art Gegenstück zur deut-schen FDP – zustande zu bringen, antwortet Mock mit der Frage: Was soll uns in Österreich ein Regierungsmodell bringen, das eben erst in der Bundesrepublik Schiffbruch erlitten hat?"

Bei einem improvisierten Zuşammentreffen mit Mödlinger ÖVP-Prominenz fehlt es nicht an heiteren Bemerkungen. Da er-scheint einer der Veteranen der Volkspartei, der ehemalige lang-jährige Verteidigungsminister Prader, und fragt den verdutzten Kanzlerkandidaten: "Alois, weißt du, was eine Sardine ist? Also, ich will's dir sagen: Das ist ein Wal-fisch nach 13 Jahren sozialistischer Regierung."

Vielleicht war es zu voreilig und zu optimistisch, wenn eifrige ÖVP-Funktionäre mancherorts Alois Mock bereits als den neuen Bundeskanzler Österreichs begrüßten. Daß der Mann aber auf dem ist - daran kann kaum ein Zweife bestehen. Vorausgesetzt, seine Partei hat den Atem, ihn zu tragen.



Trachten und Blasmusik gehören zum Wahlkampf wie politisc schen Volkspartel, Alois Mock, besuchte das Landfest in Graz.



Alitalia fliegt täglich nach Venedig. Wann Sie?

Vier Vorteile sprechen für einen ALITALIA-Flug nach Venedig jetzt:

1. Die ALITALIA Pex-Fares - Sie fliegen und sparen bis zu 44 %! Hin- und Rückflug. 2. Das ALITALIA Intermezzo Programm für Venedig - Hotel/Frühstück, Stadtrundgang

mit Führer, Besuch einer Glasbläserei - schon ab DM 107,-. 3. Die ALITALIA Business Class – ruhlge reservierte Plätze. Italienische Spezialitäten. Weine, Spirituosen frei. Ohne Aufschlag zum Economy-Tarif.

4. Die ALITALIA Bord-Boutique. Valentino, Battistoni, Gianni Versace... erfüllen Sie sich Ihre Träume von italienischem Luxus zollfrei an Bord. Weiter unten wird's teuer. Fliegen mit ALITALIA ist Reisen mit Stil.

Frankfurt ab → 16.00 Uhr Venedig an → 17.20 Uhr

Düsseldorf ab → 8.10 Uhr Venedig an → 9.40 Uhr (Sa, So). Im Pool Implication Auskunft und Buchung in Ihrem Reisebüro oder direkt bei ALITALIA. • Pex-Fare Frankfurt - Venad-tp. **A**llitalia

#### Begin zu Springer: Kohl willkommen

Eine Unterredung mit Premierminister Menachem Begin beende-te den Besuch des Berliner Verlegers Axel Springer in Jerusalem. Der israelische Ministerpräsident zeigte sich außerordentlich interessiert an den innenpolitischen Ent-wicklungen in der Bundesrepublik





Deutschland. Wörtlich sagte er zu dem geplanten Besuch des Bundeskanzlers in Israel: "Herr Kohlist uns jederzeit willkommen. Es gibt viele Probleme, die wir mit ihm bespre-chen wollen."

Axel Springer war zur Feier des 35. Unabhängigkeitstages nach Israel gereist. Er hatte dort außer dem Staatspräsidenten Yitzhak Navon und dem Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek die früheren Botschafter Asher Ben-Natan, Yohanan Meros (Bonn) und Gideon Rafael (London) getroffen.

#### SPD will Ausschuß über Parteispenden

SPD-Bundestagsfraktion will am kommenden Donnerstag formal einen Antrag auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses beschlie-Ben, der die Parteispenden-Affare untersuchen soll. Vor allem soll geklärt werden, ob mit Spenden Einfluß auf Steuererleichterungen genommen worden ist. Der parla-mentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Wolfgang Schäuble, begrüßte gestern, daß die SPD mit diesem Mittel Klarheit über den Ablauf von Entscheidungsprozessen in der damaligen SPD/FDP-Koalition schaffen wolle.

DIE WELT (usps 603-580) is published daily accept sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07831 and at additional malling offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07630

kommt vom Bayernwerk.

## SPD-Hochburg führt die Arbeitslosentabelle an

Von W. WESSENDORF Die Chancen für die Bürger-schaftswahlen am 25. September beurteilt die Bremer SPD optimistisch. Sie will gegen den kon-servativen Trend anschwimmen, den die Bundestagswahlen doku-mentiert haben. Die Sozialdemo-kraten peilen dabei sogar wieder die absolute Mehrheit im Landtag an, die sie bei den letzten Bürger-schaftswahlen mit 49,9 Prozent der Wählerstimmen erreichten. Als Selbststärkung für ihre Hoffnung, eine der letzten SPD-Hochburgen halten zu können, legen die Sozial-demokraten ihr Ergebnis aus der Bunderagswahl zugrunde. Sie konnten 48,7 Prozent der Stimmen erringen. 1980 waren es allerdings noch 52,5 Prozent.



"Bremen hat als Bundesland erneut eine Spitzenstellung für die Sozialdemokratie behauptet", stellt Bürgermeister Hans Koschnick fest, der seit fünfzehn Jahren die Hansestadt regiert. "Wir liegen noch über dem Ergebnis der letzten Bürgerschaftswahl." Zwar sei-en die Bremer Sozialdemokraten vom Bundestrend nicht verschont geblieben, aber es habe sich gezeigt, daß auch bei schwierigen Wirtschaftsproblemen das Vertrau-en zur SPD viel stärker sei als beispielsweise in anderen Bundesländern.

Dieses ist um so verwundlicher, da die SPD in Bremen aufgrund ihrer langjährigen Regierungszeit für die Wirtschaftssituation verantwortlich ist. Die Probleme liegen in der Wirtschaft und der hohen Ver-schuldung (pro Kopf 12 000 Mark) des Stadtstaates. Die SPD-Hoch-burg führt seit Jahren die Arbeitslosenziffern an. "Nicht nur der norddeutsche Arbeitsmarkt koppelt sich zunehmend vom bundes-weiten ab, sondern auch der Ar-beitsmarkt der Nordwestküste koppelt sich zunehmend vom norddeutschen Arbeitsmarkt ab", heißt es in der neuesten Expertise des Bremer Ausschusses für Wirt-schaftsforschung (BAW). Die Ar-beitslosenquote im nördlichen Un-terwesergebiet liege mit 16,1 Prozent weit über der Bundesquote von 10,4 Prozent. Dennoch konnten sich die Bremer Sozialdemokraten im Wahlkreis Bremerhaven/ Bremen-Nord, in denen die Pro-

blembranchen wie Werften und Fi-

schereibetriebe besonders stark vertreten sind, mit 51,5 (55,9) Prozent behaupten.

Die Christdemokraten haben seit der Bundestagswahl gute Aussichten, das brachliegende Wirtschaftsfeld erfolgreich zu bestellen. Die Bremer CDU schickt wie 1969 und 1976 wieder zwei Abgeordnete nach Bonn. Die CDU-Parlamenta-rier Reinhard Metz und Neuling Wolfgang Hinrichs haben vielleicht die Möglichkeit, bei ihren Parteifreunden in Bonn zusätzlich Hilfe für die geplagte Freie Hansestadt Bremen zu erreichen und dadurch natürlich auch die Position der CDU in Bremen zu stärken.

Bei der Bundestagswahl erziel-ten die Christdemokraten an der Weser das beste Ergebnis ihrer Geweser das beste Ergebnis ihrer Ge-schichte. Sie erreichten 34,2 Pro-zent. 1980 waren es nur 28,8 Pro-zent gewesen, bei den letzten Landtagswahlen immerhin 31,9 Prozent. Der CDU-Haushaltsex-perte Metz: "Das ist ein großer An-sporn für die Bürgerschaftswahl."

Die Aussichten, welchen Koalitionspartner die SPD gegebenenfalls nach verfehlter absoluter
Mehrheit wählt, sind in Bremen
noch verschwommen. Welche Partei in Frage kommt, hängt nicht zuletzt von den Grünen ab. Ihr Sprung von sieben Prozent auf 9,7 Prozent bedeutete das beste Ergeb-nis in allen Bundesländern. Gleichzeitig signalisiert es den Marsch auf die drittstärkste Position in der Bürgerschaft.

Eine Zitterpartie muß die FDP bei der Wahl fürchten. Bei der Bundestagswahl verlor sie mehr als jeden zweiten Wähler. Die einst so stolze Punktezahl von 15,1 Prozent sank auf ernüchternde 6,5 Prozent. Die Auswertung der Ergebnisse vergangener Bundestags- und Bürgerschaftswahlen zeigt zudem, daß die Ergebnisse der Landtagswah-len stets unter denen der Bundestagswahlen lagen.

Überspringen die Bremer Freien Demokraten also nicht die Fünf-Prozent-Hürde, bahnt sich mög-licherweise bei entsprechender Konstellation im kleinsten Bun-derland eine Große Feelition gwidesland eine Große Koalition zwi-schen SPD und CDU an. Hans Koschnick wird sich kaum zu ei-nem Bündnis mit den Grünen durchringen, mit denen er keinen festen Regierungssockel haben

Schaffen die Liberalen aber ihr Klassenziel, werden sie die Koalition mit den Sozialdemokraten su-chen.

## Schikanen sollen Besucher abschrecken

"DDR"-Kontrolle macht selbst vor Puderdosen nicht halt / Durch Überprüfungen mehr Devisen

Von WERNER KAHL und A. SCHÜTZSACK

Dem Koffer im Gepäcknetz des Schnellzuges nach Mag-deburg gilt nur ein abschät-zender Blick, die uniformierte Grenzkontrolleurin interessiert sich mehr für die Handtaschen der Frauen im Zugabteil. Sie steckt ihre Nase in Puderdosen und Cremebüchsen, als wollte sie den Un-terschied zwischen Max Factor und Helena Rubinstein erschnüf-

Die 49jährige Ehefrau eines norddeutschen Kaufmannes, die im Gespräch mit der WELT über die verschärften Kontrollen bei der Einreise in die "DDR" berichtet, reiste per Bahn über den Grenzkontrollpunkt Büchen nach Wernigerode, einer Perle unter den ver-wahrlosten Kleinstädten am Nordharz. Das Kramen in Handtaschen, so erzählen Schaffner neugierigen Reisenden, hat zwei Ziele: Nachdem die Rauschmittelwelle seit einiger Zeit auf den Ostblock und auf Mitteldeutschland übergegangen ist, gilt es, Hasch aufzuspüren. Zum anderen wendet der Staatssi-cherheitsdienst dem Handtaschen-inhalt allgemein seine Aufmerksamkeit zu. Zum Beispiel werden Flugblätter oder Mitteilungen an Friedensgruppen gesucht. Kon-trolleure blicken in fremde Notizbücher, verschwinden damit sogar manchmal, wohl um für das Archiv des Ostberliner Geheimdienstes Kopien anzufertigen

"Nadelstiche" erinnern an Schikanen vor 1972

Verstärkte Kontrollen werden von allen Transitstrecken nach von allen Transustrecken nach Berlin gemeldet. Nach Angaben von Autofahrern, die häufig hin und her reisen, haben sich die Kon-trollen im Vergleich zu den ersten Janen des Abkommens mit der DDR" fast verdreifacht.

Besonders interessiert sich der Staatssicherheitsdienst für ehema-lige Sicherheitsbeamte der Bundesrepublik, die bei Transitfahrten auf der Autobahn langen Verhören unterzogen werden. Im jüngsten Fall eines pensionierten Verfassungsschützers versuchten Stasi-Offiziere dem Ruheständler zu imponieren, indem sie ihrerseits et-was von ihrem Wissen über seine frühere Dienststelle auspackten.

Die "Nadelstiche" in letzter Zeit erinnern ältere Reisende an die Schikanen der vertragslosen Zeit vor 1972. Damals wurden Ampeln

Der Tod des Rudolf Burkert am Kontrollpunkt Drewitz hat die Aufmerksamkeit der Offentlichkeit auf die Kontrollmethoden der "DDR"-Behörden auf den Transitstrecken gelenkt. Schon vor dem tragischen – und bisher ungeklärten – Zwischenfall in Drewitz hatte Ost-Berlin die Kontrollen erheblich verstärkt. Im Vergleich zu 1981 wurden in diesem Jahr pro Monat dreimal so viele Privatfahrzeuge angehalten und durchsucht. Die WELT sprach mit Reisenden über ihre Erfahrungen bei Bahn- oder Pkw-Reisen auf den Transitstrecken.

an den Übergängen vom Westen zur "DDR" willkürlich stunden-lang auf Rot geschaltet. Autofahrer mußten ihr Fahrzeug auseinandernehmen. Wer aufmuckte, den lie-Ben die Posten in einer abgelege-nen Ecke weitere Stunden warten. Will Ost-Berlin jetzt die Belastbarkeit der neuen Bundesregierung auf den Prüfstand stellen und zugleich die Abgrenzung verstärken?

Westberliner sind von den Schikanen nicht ausgenommen. Als ein Westberliner Ehepaar sich vor kurzem rechtzeitig auf den Weg mach-te, um an der Beerdigung eines Verwandten im Ostteil der Stadt teilzunehmen, half die Pünktlich-keit nichts. An der Sektorenübergangsstelle Bornholmer Straße nur mit einem Kranz, ohne weitere Mitbringsel, angekommen, wurden die Eheleute und ihr Wagen derart gefilzt, daß sie die Weiterfahrt erst antreten konnten, als die Trauerfei-er schon beendet war. Ohne er-sichtlichen Grund war das Ehepaar aus der wartenden Autoschlange herausdirigiert worden. Die Teil nahme an der Beerdigung zu ver-hindern, war die offensichtliche Absicht der "DDR"-Grenzkon-

Zwar mag es sich hier um einen besonders krassen Fall schikanö-ser Behandlung Westberliner Be-suchsreisender in den Ostteil der Stadt handeln, ein Einzelfall ist es allerdings nicht.

Schikanen und willkürliche Aus-legung von Einfuhr- und Zollbestimmungen dienen vor allem dem Zweck, Westberlinern und Bürgern aus dem übrigen Bundesgebiet Besuchsreisen in die "DDR" und nach Ost-Berlin zu verleiden. Der abschreckende Charakter der Kontrollen ist deutlich. Besuchsreisenden sollen weitere Reisen zu Verwandten und Bekannten verlei-

Die von den Grenzbehörden angewandten Schikanen bewegen sich in der Regel bewußt unterhalb der politischen Eskalationsgrenze. Der Todesfall Burkert wirst zum erstenmal die Frage auf, ob bei den Verhören Gewalttätigkeiten vor-

Da sie sich zur Zeit einen wachsenden Einfluß auf die westdeutsche Friedensbewegung in der politischen Auseinandersetzung über
den NATO-Doppelbeschluß erhofft, möchte die "DDR" den Eindruck vermeiden, daß sie den Hebel des politischen Drucks auf Berlin in Bewegung setzen wolle. Beschwerden über schikanöse Behandlung werden deshalb stets mit
dem Argument beantwortet, Zollbehörden und Zollkontrollen gäbe
es an allen Grenzen; die "DDR" als
souveräner Staat mache lediglich
von ihrem legitimen Recht Gesenden Einfluß auf die westdeutvon ihrem legitimen Recht Ge-brauch, die Einhaltung der von ihr erlassenen Zollbestimmungen zu gewährleisten.

Der Willkür ist Tür und Tor geöffnet

Bittere Erfahrungen machte ein junges Ehepaar aus West-Berlin, das Großeltern in der "DDR" be-suchte und ihnen als Geschenk ein Paar Damen- und Herrenschuhe mitbrachte. Bei der Ausreise wurde das Ehepaar von den "DDR"-Zollbehörden beschuldigt, "vor-sätzlich die bestehenden Rechtsvorschriften verletzt" und damit die "DDR" geschädigt zu haben.

Bei der Einreise waren die Eheleute wohl vor allem deshalb nicht auf diese Rechtsvorschriften hingewiesen worden, weil sich da-durch bei der Ausreise die Möglichkeit bot, das junge Paar zur Kasse zu bitten. Insgesamt 525 DM-West mußten sie für das Vergehen und die ausgefertigte Straf-verfügung bezahlen.

Einer 69jährigen Rentnerin aus der Bundesrepublik, die beim Besuch ihrer Tochter in Gera zwar keine Geschenke mitbrachte dafür aber von der Tochter eine Ledertssche geschenkt bekam, erging es ähnlich. Die Tasche wurde bei der Ausreise von den "DDR" Behörden beschlagnahmt, außerden erhielt die alte Frau einen Strafbescheid über 320 DM. Da sie aber nur 97 Mark an Bargeld besaß gab man sich schließlich mit dieser Summe zufrieden.

Viele Besucher der "DDR" wissen nicht, daß Ost-Berlin wegen der Versorgungsengpässe strenge Ausführbestimmungen für Waren aus dem Lande erlassen hat, die sowohl für Industriegiter als auch für Lebensmittel gelten. Im allgemeinen ist nur die Ausführ von Büchern, die Keinen antiquen Büchern, die keinen antiquari-schen Wert besitzen, und von Schallplatten genehmigt.

Dennoch werden die Zollbestimmungen von den Behörden unter schiedlich gehandhabt. Der Will-kur von Kontrolleuren ist Tür und Tor geöffnet. Während der Leinzi-ger Messe, bei der die "DDR" ihre "Weltoffenheit" zur Schau stellen will, werden Kontrollen in der Rewill, werden kontrollen in der Re-gel betont nachlässig vorgenom-men. Aus Gründen- politischer Opportunität drücken die Kontrol-leure bei der Ausreise ein Auge und manchmal sogar beide Augen

heraussient Meraussient Macrisch

estecus in:

-ing Sch−au ⊃≥

- 1 MSI 21: 17.8

gehi es a

Fidersia.

erns cere: eris. cie :: eris. vo D

angin pres

brete an Ec

adcht besig

ja nauser 1920

Amora 15

agh tor den

Amen Begis

Bider Trops

zieren Kaus

מרכיע בייבות g Prohit vort

Ansonsten verfahren Grenzkon-trollbehörden der "DDR" gegen-über Besuchsreisenden aus West-deutschland und West-Berdin nach dem Grundsatz. Abschrecken und abkassieren. Zusätzlich zum er-höhten Zwangsumtausch von E Mark pro Tag soll dem Besuchstei-senden durch schikanöse Behand. lung an den Grenzübergangsstellen der Aufenthalt in der "DDR" und in Ost-Berlin unleidlich gemacht werden.

In der Erwartung, daß eklatante Fälle sich herumsprechen, kann man sich auf Stichproben be-schränken. Dieses Verfahren hat für die "DDR"-Führung außerdem den Vorteil, daß sie darauf hinweisen kann, der weit überwiegende Teil der Besucher gerate nicht mit den Behörden in Konflikt. Stich-proben gabe es eben an allen Gren-zen und sie seien deshalb "ganz normal". Entscheidend ist für die Haltung Ost-Berlins offenbar die Furcht vor freiheitlichen Gedanken, die mit Besuchern aus dem Westen in die "DDR" einreisen.

# wichtiger als Staatshilfe"

Anhörung "ehrenamtliche Tätigkeit" im Landtag Stuttgart

XING-HU KUO, Stuttgart Morgen findet im Stuttgarter Landtag die erste große Anhörung in der Bundesrepublik zum Thema "ehrenamtliche Tätigkeit im Sozialbereich" statt, 700 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland werden erwartet. Aus diesem Anlaß sprach die WELT mit dem Initiator dieser Veranstaltung, dem CDU-Frak-tionsvorsitzenden im baden-württembergischen Landtag, Erwin

Nach Auffassung von Teufel kann das staatliche Sozialversicherungssystem "nur einen Teil der im Volk und in der Gesellschaft vorhandenen Not beseitigen". In vie-len Fällen seien jedoch "persönliche Hilfe und mitmenschliches Verhalten" weitaus wichtiger als finanzielle, staatliche, bürokrati-sche Hilfe, unterstrich der Unions-

Teufel wies Vorwürfe zurück, die Aufwertung der ehrenamtlichen Tätigkeit im sozialen Bereich sei auch gegen die hauptamtlich Tätigen gerichtet. Vielmehr müßte diese nichtbezahlte Aktivität als sinn-volle "Ergänzung und Hilfe" für die häufig überforderten haupt-amtlichen Mitarbeiter der staatlichen oder öffentlichen Hilfseinrichtungen verstanden werden. Teufel verwies darauf, daß die

CDU-Fraktion in letzter Zeit eine Reihe von Schritten unternommen habe, um die ehrenamtliche Tätigkeit zu fördern. So habe Baden-Württemberg als erstes Bundesland eine "Jugendstiftung" ins Le-ben gerufen, die seit einem Jahr konkrete Projekte der ehrenamtlichen Arbeit finanziell unterstütze.

Im Landtag hat die CDU Anfang

dieses Jahres die Landesregierung aufgefordert, zu prüfen, welche Hürden abgebaut werden können, die ehrenamtlichen Tätigkeiten entgegenstünden. Sozialminister Dietmar Schlee (CDU) hat inzwi-schen mitgeteilt, seine Behörde plane eine Untersuchung über ehrenamtliche soziale Dienste. Gemeinsam mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den Gemeinden soll ermittelt werden, wie in der Bevölkerung ehrenamt-liches Engagen ches Engagement geweckt und verstärkt werden kann".

Vor allem unter der Jugend sieht Teufel große Möglichkeiten. Dabei komme es darauf an, die "Fernstenhilfe in Nächstenhilfe" umzuwandeln. Häufig werde über die Not in der Dritten Welt vergessen, daß es auch bei uns Leute gebe, die dringend Hilfe brauchen. Teufel wies auch den Verdacht

zurück, die Förderung der ehren-amtlichen Tätigkeit hänge mit den leeren Staatskassen zusammen.

## "Menschliche Zuwendung oft Kohl und Genscher sind im Ausland-ein Team

Im Gegensatz zu Schmidt läßt der Kanzler seinen Außenminister zur Geltung kommen

nehmend auf, und im Bonner Innenbetrieb erleichtert es die Ar-beit: Bundeskanzier Helmut Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher bilden ein Team, dessen familiär-lockerer Umgangston sich erheblich von dem distanzierten, schließlich zunehmend durch Miß-trauen unterkühlten Verhältnis zwischen Genscher und dem im vergangenen Herbst abgewählten Kanzler Helmut Schmidt unterscheidet

Spiegelte sich bei gemeinsamen Auslandsauftritten von Regierungschef und Vizekanzler in Genschers Mimik früher häufig das fatale Gefühl, von Schmidt in den Hintergrund gedrängt zu wer-den, und spürte Schmidts seinerseits innere Vorbehalte seines Stellvertreters, so wirken die Beziehungen Kohls zu Genscher entspannt und problemfrei.

Wann hätte der Bundesaußenminister - wie jetzt in Washington zu Schmidts Zeiten je festgestellt: Dieser Besuch war ein großer persönlicher Erfolg des Bundeskanz-lers"? Und wann hätte Schmidt – wie Kohl bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen - je einen Frager auf Genscher verwiesen, "weil

der mehr dayon versteht"? Typisch für das "verfremdete" sozial-liberale Spitzenduo war jene Washingtoner Pressekonferenz am

Auslandsreisen fällt es zu- beredten Worten die angebliche wenn sie sich überhaupt zu einer Kontinuität der Bonner Polen-Politik pries und dabei immer wieder Zustimmung heischend zu dem neben ihm sitzenden Vizekanzler blinzelte. Doch Genscher tat so, als nehme er des Kanzlers Worte und Blicke gar nicht wahr und starrte mit eisiger Miene unbewegt in die Ferne. Wer das sah, spürte: Das kann nicht mehr lange gutgehen.

> Mit den "Vize" Sessel an Sessel im Jet

Die Bonner "Wende" im ganz Persönlichen begann damit, daß der neue Kanzler von Anfang an Wert darauf legte, mit seinem Au-Benminister zusammen, nach Mög-lichkeit sogar im selben Flugzeug, ins Ausland zu reisen. Das ging beim ersten Flug nach Washington im November noch schief, weil Genscher überraschend zur Trau-erfeier für Leonid Breschnew nach Moskau reisen mußte. Aber dann spielte sich die neue Sitte ein: Am Februar nach London und am 14. April nach Washington flogen Kanzler und "Vize" Sessel an Ses-

Unter Schmidts Ägide war so etwas zwar als Rarität auch einmal vorgekommen. Aber in der Regel

BERNT CONRAD, Benn 5. Januar 1982, als Schmidt mit starteten und landeten die Partner, Auslandsvisite gemeinsamen durchringen konnten, "aus Sicherheitsgründen" separat. Kohl erleichtert dem "dienstälte-

sten Außenminister des Westens" die Rolle des zweiten Mannes so gut er kann. Bei der Verlesung der Abschlußerklärungen nach den Gesprächen mit Ronald Reagan versaumte der Kanzler nicht, als einzigen weiteren Teilnehmer Genscher namentlich zu erwähnen. Wie im Bundeskabinett, so bezieht er auch beim Meinungsaustausch mit ausländischen Staatsmännern und in gemeinsamen Pressege sprächen immer wieder den Aunminister ein.

Wie normal menschlich es zwischen den beiden zugeht, zeigte sich im mitternächtlichen Pressegespräch bei einem der letzten Europagipfel. Als Kohl sah, wie Genscher immer wieder nach einer Schüssel mit Kartoffelchips griff, schob er ihm das ganze Gefäß auf den Schoß und rief lachend: "Nun nimm schon alles" – was der FDP-Chef auch prompt tat. Eine unvorstellbare Szene, wenn man sich an die Beziehungen zwischen Schmidt und Genscher erinnert, die selbst in den freundlichsten Momenten niemals die Distanz

sprengten. Zur Feier seines 40. Hochzeitstages im vergangenen Frühsommer beispielsweise hatte der damalige Kanzler ausdrücklich "alte Freunde" mit ihren Ehefrauen eingel den: darunter neben den CDU-Politikern Rainer Barzel, Gerhard Schröder und Kurt Biedenkopf auch die Freien Demokraten Jose Ertl und Wolfgang Mischnick. Auf die Idee, Genscher dazuzubitten, wäre Schmidt nie gekommen.

"Es knirscht nicht mehr im Getriebe"

Kohl hingegen duzt den Bundesaußenminister seit vielen Jahren. Doch er sieht in ihm – das bestätigen unverdächtige Augenzeugen-nicht nur den Freund und Helfer beim Regierungswechsel, sondern respektiert ihn als erstklassigen au-Benpolitischen Fachmann, von dessen Sach- und Personalkennt-nissen er nicht selten profitiert Dies wiederum lockert Genscher auf, und das erleichtert beiden die

ungezwungene Kooperation.
Die Wirkung im Ausland ist positiv, nicht minder der innerbetriebliche Effekt. Ein prominenter Diplomat versicherte: "Endlich sind die Komplikationen zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt verschwunden. Das macht die Arbeit angenehmer. Es knirscht nicht mehr im Getriebe."

Das Bayernwerk ist das überregionale Stromversorgungsunternehmen für Bayern. Aus großen konventionellen und nuklearen Kraftwerken beliefert es die regionalen Weiterverteiler und die großen Stadtwerke mit elektrischer Energie. 60% des in Bayern benötigten Stroms

Durch wirtschaftliche Nutzung des gesamten Primärenergieangebotes, besonders aber der Kernenergie, sorgt das Bayernwerk dafür, daß Strom auch weiterhin eine preisgünstige Energie bleibt.

BAYERNWERK: Unsere Aufgabe ist es, stets dafür zu sorgen, daß genügend Strom zu jeder Zeit zur Verfügung steht heute und in Zukunft.

Dafür bauen und betreiben wir Kraftwerke und Leitungen, dafür arbeiten die fast 8000 Mitarbeiter, denn: "Der Mensch steht im Mittelpunkt".

## Der Mensch steht im Mittelpunkt

**Strom** für Bayern



Die Hauptversammlung hat am 30. März 1983 den Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 1981/82 verabschiedet.

| Aus den Unternehme   |                |                       |        |
|----------------------|----------------|-----------------------|--------|
| Nutzbare Stromabgab  | e 22,8 Mrd kWh | Grundkapital 860 M    | lio DM |
| Eigene Erzeugung     | : 14,1 Mrd kWh | Investitionen 1017 M  | io DM  |
| Hochspannungsnetz    | 6996 System-km | Umsatzerlöse 2570 M   | lio DM |
| Mitarbeiter          | 3169           | Bilanzgewinn 61 M     | io DM  |
|                      |                |                       |        |
| Aus der Konzernhilau | ,,             | Der ungekürzte und mi | r aem  |

| Aus der Konzernbilanz:                |              |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| Bilanzsumme                           | 13950 Mio Di |  |  |  |  |
| Investitionen                         | 1471 Mio DI  |  |  |  |  |
| Außenumsatzerlöse                     | 4100 Mio DI  |  |  |  |  |
| Mitarbeiter                           | 7958         |  |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |  |  |  |  |

Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers versehene Jahresabschluß und der Konzemabschluß werden im Bundesanzeiger und im Bayerischen Staatsanzeiger veröffentlicht.

**BAYERNWERK AG** 

dahin Merschwin ellte Bosc

g begani g begani g erste bi

## In Uganda wird erstmals Krieg um rein afrikanische Belange geführt / Entsteht aus "befreitem Gebiet" ein Staat im Staate?

Die Rebellion gegen Obotes mordende Soldaten

Von HANS GERMANI

gen mehr be

ations vertical

Wei 24.

e Drewing

300.20

710- .: eten:

4 44 AM M

------

. : . 3e.\_\_ :

11. 11.22

2 0 1 Earlie

Team

or was parted by 54 type 1272 ff 2004704200 usa Dabi to tat tate of

1 10 (18) 1 10 (18) 1 10 (18)

ogar die Hauptstadt Kampala, ogar die Hauptstadt Kampala, wo vor allem Angehörige des Baganda-Volkes leben, ist von Angehörigen der Widerstandsbewegung durchsetzt. Das merke ich sehr bald, nachdem ich am Flugplatz Entebbe abgeholt und, in einer der Schrift der Schrift und in einer der Schrift der S nem Anhänger untergebracht, von einem Angehörigen der Bewegung zum Haus eines katholischen Priesters gefahren werde. In Nairobi, der Hauptstadt Kenias, war ich Vertretern der politischen Abtei-lung der "National Resistance Movement" (NRM) begegnet. Damals, im Februar dieses Jahres, war die Reise in die Hochburgen der Geg-ner Obotes vereinbart worden.

Nun versteckt mich ein Priester in Kampala, der – wie die meisten Katholiken hier – mit den Aufständischen sympathisiert. Denn die Kirche wird verfolgt, Priester wur-den ermordet. Am Nachmittag holt mich ein junger Mann ab, ein medi-zinisch-technischer Assistent, wie sich herausstellt, der den Medikamenten-Nachschub aus der Hauptstadt für die "befreiten" Gebiete leitet. Im Auto geht es durch die Vororte. Unterwegs sehe ich, wie eine Patrouille der Armee einen Markt plündert, schimpfenden Frauen Körbe und Bündel von Matokos entreißt – Kochbananen, die in Uganda zum Volksnahrungsmittel gehören.

Irgendwo in den Vororten stei-gen wir um. Mein schwarzer Führer weist mir den mit einer Decke gepolsterten Gepäckträger eines Fahrrades als Sitz zu, er selbst ra-delt. Er könne wohl besser über unwegsame Buschpfade kommen, da er doch 30 Jahre jünger sei. Ich widerspreche ihm nicht. Die Füße auf die Schrauben des Hinterrades, mich fest an mein Fahrrad klammernd, geht es zunächst einige Kilometer durch bewohntes Bauerngebiet. Wieder wird deutlich, daß der Widerstand auch hier seine Helfer hat. An jeder größeren Kreuzung stehen ein paar junge Bagandas, die meinen Lotsen informieren, wo Patrouillen der Regierungstruppen stehen.

Je weiter wir kommen, desto weniger Menschen leben in den ehemals dicht besiedelten Gebieten. Die Häuser sind verlassen. "Die Bevölkerung ist zu uns geflüchtet, um sich vor den Mordaktionen der Regierungstruppen zu retten", sagt John, mein Begleiter.

Als der Tropenregen einsetzt; sucht er ein Haus auf, in dem zwei alte Frauen wohnen, die die Gefahr der Flucht vorziehen. Ein paar Stunden Schlaf, dann geht es wei-ter. Plötzlich verändert sich das Bild: Wir sind im Gebiet der Auf- In Uganda kämpft eine ständischen. An den größeren Straßen stehen Patrouillen der NRA mit erbeuteten Kalaschni-kows. Die Bauernhäuser sind auf einmal alle bewohnt, auf den Straßen Scharen von Menschen.

In der Ortschaft Busebwa, eine vorgeschobene Kommandostelle des Widerstands, ist Fahrzeug-wechsel. Nach einer halben Stunde holt mich ein Auto ab und fährt durch zerstörte Dörfer, aber in den Gerippen der Häuser wohnen noch zahlreiche Menschen. Die Dörfer seien von Regierungstruppen niedergebrannt worden, sagt mir mein Fahrer. Die Menschen seien teils alte Einwohner, teils Flüchtlinge aus dem von Obote und seinen Soldaten beherrschten Teilen des Baganda-Landes.

Endlich ist das Hauptquartier der NRA erreicht. Es ist ein ganzes Lager von Strohhütten, die im Schutz großer Bäume errichtet wurden, um ihre Entdeckung aus der Luft zu erschweren. Eine dieser Hütten ist für mich vorgesehen, und statt der üblichen Schlafmatten hat man notdürftig ein Strohbett vorbereitet. Hinter einem Strohparavent lädt ein riesiger Bottich zum Bad. Genutzt wird er auch von allen meinen Nachbarn, Offizieren und Soldaten des Widerstands.

Eine Regierung, die jedes, Menschenleben mißachtet"

Der Kommandeur der Widerstands-Armee und stellvertretende Vorsitzende der Bewegung, Yowe-ri Museweni, ein Bantu aus dem Westen des Landes, begrüßt mich mit einem Lächeln: "Ich bin froh, daß endlich ein westlicher Journa-list den Weg hierher findet. Jetzt können Sie sehen, wie unser Land von Korrupten und einer Clique Mörder regiert wird, mit Hilfe einer mordenden Soldateska. Von überall flüchten Bauern, kleine Ge-schäftsleute und Akademiker zu uns. Zum Glück haben wir aber auch das landwirtschaftlich reichste Gebiet des Landes.

Museweni kommandiert die Widerstands-Armee; der politische Kopf der Widerstandsbewegung NRM ist Professor Yussuf Lule, der erste Präsident des Landes nach dem Sturz des Diktators Idi Amin, Lule ist ein Universitäts-Lehrer aus dem Volk der Baganda, dem größten in Uganda.. Die Bantı, wozu die Baganda zählen, stel-len knapp 10 Millionen Einwohner, die Niloten etwas mehr als zwei

"National Resistance Army" gegen das Regime Milton Obote. Die Widerstandsbewegung kontrolliert im Nordwesten

und Nordosten der Hauptstadt Kampalasein etwa 14000 Quadratkilometer großes Gebiet. Bantu-Flüchtlinge, die in dieses Gebiet kommen und dem Volk der Bagonda angehören, beschuldigen die Regierungstruppen, rassisch Niloten, einen Völkermord beginnen zu wollen. Als erster ausländischer Journalist

hielt sich unser

Region auf.

Millionen. Nach kurzer Regierungszeit war Lule 1979 durch Binaisa, ebenfalls ein Baganda, ersetzt worden, der seinerseits im Mai 1980 durch einen Militärputsch gestürzt wurde, mit dem die Niloten die Herrschaft an sich ris-

Korrespondent in dervom

Widerstand beherrschten

Nach den Wahlen von 1980, deren Korrektheit in Uganda selbst und im Ausland angezweifelt wurde, erhielt die Partei des früheren Präsidenten Milton Obote die Mehrheit. Obote, den Amin 1971 gestürzt hatte, feierte ein politi-sches Comeback. Im Februar 1981 schon begann der Aufstand der Bantu.

Museweni zeigt mir auf einer Landkarte die Grenzen des von seinen Truppen inzwischen eroberten Gebietes. Es verläuft auch beiderseits der Haupt-Nachschub-Straße Obotes zu seiner Hochburg, den getreuen nilotischen Stämmen der Langi und Acholi in Norduganda. Dieser Nachschub ist unterbunden. Kurz vor meiner Ankunft hatten die Aufständischen einen Militärkonvoi auf dieser Straße ver-

Offen sind die Straßen von Kampala in den Südwesten und nach Kenia sowie die für die Regierung besonders wichtige Straße zum na-hen Flugplatz Entebbe.

"Ich kann Ihnen einen Teil unseres Gebietes zeigen", sagte Muse-



weni (38), setzt sich ans Steuer eines offenen Landrovers, lädt mich und ein paar Soldaten auf und fährt los. Man kennt Museweni in den überfüllten Dörfern und Städten, die wir passieren. Viele Menschen an den Straßen winken und rufen. Überall an den Dorfeingängen stehen Wachposten. Nur einige haben Schußwaffen, die meisten tragen Speere und Stöcke. "Ich ha-be Tausende von Bewaffneten", sagt Museweni, "erhielte ich aber mehr leichte Waffen, könnte ich auch die Dorf-Milizen, die alle mili-tärisch ausgebildet sind, voll be-waffnen und Zehntausende nach Kampala schicken, die Obotes Truppen und Obote selbst hinweg-

fegen würden." Wir fahren tief in den Bezirk Mubende hinein, rund 200 Kilometer nordwestlich von Kampala Für die Menge, die Museweni feiert, bin ich als Weißer eine gewisse Überraschung. Schon zu Amins Zeiten sah man hier kaum welche. Ein kanadischer Missionar, der hier war, ist abgereist.

Ein großer Teil der Menschen hier sind Flüchtlinge. Eine Amtsrichterin erzählt mir, warum: "Obotes Soldaten haben bei uns gemordet, geplündert und verge-waltigt. Ich bin gefülchtet, weil ich als Richterin nicht unter einer Regierung arbeiten kann, die jedes Menschenrecht mißachtet." Über-

all hört man das gleiche: Frauen und Mädchen wurden von Regierungssoldaten vergewaltigt, Men-schen grundlos ermordet, den Bauern ihr Eigentum geraubt, niemand fühlte sich mehr sicher. Obotes Soldaten sind hier schlicht der "Feind". "Was ich mit Obote und seinen Soldaten machen möchte? Töten, töten, töten", schreit ein Flüchtling, "so wie sie meine Ge-schwister, wie sie unser Volk ermordet haben."

Der nächste Tag: Diesmal fahren wir im weißen Mercedes. Das "befreite Gebiet" beginnt rund 10 Kilometer nördlich der Hauptstadt, geht westlich etwa 100 Kilometer tief in den Mubende-Distrikt, nach Norden 160 Kilometer bis zum Kafu-Fluß, und im Osten bildet es einen breiten Streifen östlich der Straße Kampala-Gulu. In einigen Städtchen, wo die NRA Kom-mandostellen unterhält, sehen wir erbeutete Lastautos der Regierung und große Benzin-Tankwagen.

Im Krankenhaus Nakaseke, eines von 22 Krankenhäusern Ugandas mit mehr als 100 Betten, war alles verwüstet. Hochwertige Röntgengeräte, die Einrichtung des OP-Saales – alles zerschlagen. Ein Krankenpfleger erzählt: "Obotes Truppen sind einmal hier einge-drungen und haben uns geschlagen, und alles demoliert. Ärzte, Krankenpfleger und Patienten flüchteten. Ich kam zurück, als Mu-sewenis Truppen die Regierungs-

Soldaten verjagten.

Jedes Dorf im "befreiten Gebiet"
verfügt über eine politische und
soziale Struktur: "Dorfrat und Bürrmeister, Amtsrichter, kleinere Missionskrankenhäuser und Not-kliniken, Schulen. In einer dieser Schulen begegne ich einem ehema-ligen Feldwebel des britischen ostafrikanischen Pionier-Korps, der englische Geschichte unterrichtet Sein Urteil über die Situation in Uganda: "Nach den Massakern, be-gangen von den nilotischen Truppen Obotes – die Zahl der Toten ist sehr hoch – ist mir klar, daß Obotes Ziel Völkermord ist, Mord am Volk der Baganda, das sich mit den an-deren Bantu immer der Herrschaft seiner Niloten-Minderheit wider-

setzt hat." Drei Tage später in einem anderen Dorf: Zwei Geschäftsleute aus Kampala, einer von ihnen ehemals Kandidat einer föderalistischen, konservativen Partei, schildern ihr Schicksal: Am 23. August 1982 wurde ihre Firma verwüstet, ihr Haus von Soldaten gestürmt, ihre Familien festgenommen. Bis heute wissen sie nicht, wo sie sind. Sie selbst konnten mit knapper Not fliehen. Unterwegs wurden sie von Truppen aufgehalten und "bis auf die Unterhosen ausgezogen". Obote sei sogar schlimmer als Amin, meinen sie. Amin habe gezielt Angehörige der Oberschicht, die seine Gegner werden konnten, ermorden lassen. Obote betreibe mit Hilfe seiner Truppen einen ungezügel-ten Massenmord, um sich an der Macht zu halten.

"Wir könnten schon morgen Kampala stürmen"

Zwei gefangene Regierungssol-daten, 22 Jahre alt, keine Niloten, sondern Bantu aus West-Uganda, bestreiten derartige Beschuldigungen nicht: "Wir wurden in die Armee gepreßt, man sagte uns, wir müßten Operationen gegen Räuber unternehmen. Die Niloten in der Armee bekommen die neuen, wir die abgetragenen Uniformen. Als wir uns über das ungenügende Essen beklagten, sagten uns die Offiziere ,wir haben euch Gewehre gegeben, holt euch das Essen'. Wir sahen, daß die Armee harmlose Baganda-Zivilisten ermorderte, deshalb haben wir uns beim näch-

sten Gefecht ergeben."
In einem Feldlazarett zeigt mir Dr. Ronald Batta, der Chefarzt von Nakaseke, einen Bauern, der mit Lebensmitteln aus den Feldern zurückkam und plötzlich von Obote-Soldaten grundlos ins Bein ge-

schossen wurde. "Das Schienbein war zertrümmert. Er ist tagelang auf Ellbogen gekrochen, sehen Sie die Narben an. Es dauerte zu lange, bis er Hilfe bekam und hierher gebracht wurde, mit Sepsis. Ich mußte amputieren." Schüsse ins Bein, davon berichtet auch ein verwundeter Oberschüler, der mit sei nen Kameraden in der Schule von Regierungssoldaten überfallen und bestohlen worden ist. An einem anderen Ort zeigt man

mir eine Kirche, in der der Priester vor dem Altar und neun Gläubige erschossen worden seien. Musewe-ni hat bisher Namen und Adressen von 700 Zivilisten gesammelt, die von Soldsten ermordet wurden. Es ist ein Bruchteil aller Opfer - wahr-

scheinlich viele Tausende. Auf unserer Fahrt durch das "be-freite Gebiet" hören wir oft Gefechtslärm. Museweni erläutert: Die Armee macht Vorstöße mit Artillerie-Unterstützung, besetzt Missionen oder Städtchen. Artillerie und Granatwerfer werden von nordkoreanischen Soldaten bedient. Wir umstellen die Regierungstruppen und dezimieren sie mit Infanterie-Feuerwaffen. Wir haben auch schon neun Nordkoreaner getötet. Bei einem fanden wir Papiere, er hieß ,Oberstleut-nant Pak'."

Ausbildung und Ausrüstung von Musewenis Truppen scheinen gut zu sein: Da gibt es Kalaschnikows, belgische FM-Maschinengewehre, jugoslawische Granatwerfer, RPG 7 Bazookas. Alles Beutegut, auch ein rückstoßfreies nordkoreanisches Geschütz auf einem Landrover. Noch einmal beklagt Museweni, daß er keine Hilfe bekomme. Er ist sicher, daß er mit ausreichend Gewehren und Munition die Dorf-Milizen bewaffnen und schon morgen Kampala stürmen könnte. Sieht man vom Einsatz der Nordkoreaner ab, so ist dies der erste rein afrikanische Krieg, bei dem es nicht um Ost-West-Fragen, son-dern um innerafrikanische Volks-

interessen geht.
Auffällig ist auch, daß Musewenis Offiziere ausnahmslos aus ge-bildeten Schichten stammen: Es sind Universitäts-Lehrer, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Klein-

Beim Gespräch in einer westlichen Botschaft, ein paar Tage spä-ter, fallen die Diplomaten fast aus allen Wolken, als sie erfahren, daß vor den Toren der Hauptstadt Rebellen-Gebiet beginnt. Von seiner Existenz schien man nichts zu wissen. Es gebe doch wieder Sicher-heit. In der Tat, anders als vor zwei Jahren, verschont die Soldateska die Diplomaten. Aber Uganda das ist nicht nur Kampala. (SAD)

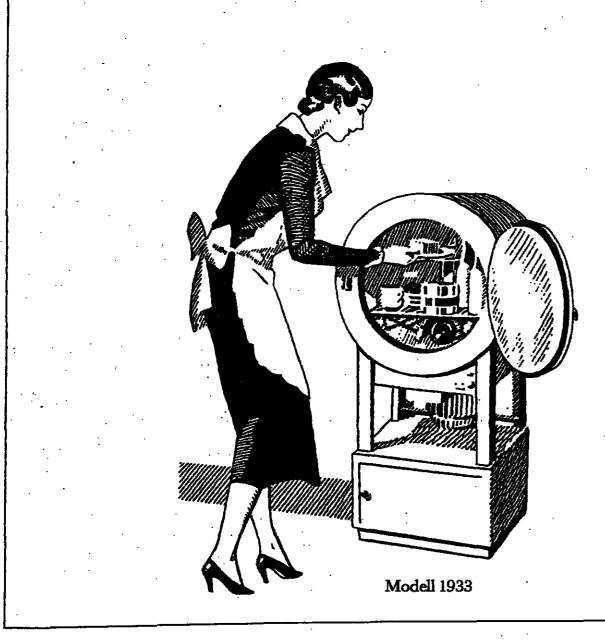



## Ein Kühlschrank gehört in jede Küche, sagten wir uns vor 50 Jahren.

Bis dahin waren elektrische Haushaltskühlschränke nur in Amerika bekannt und hierzulande unerschwinglicher Luxus. Anfang der 30er Jahre stellte Bosch auf der Leipziger Frühjahrsmesse das erste preiswerte Modell vor. Und ein Siegeszug begann, der nur mit dem des Fernsehens zu vergleichen ist.

In den 22 Millionen Haushalten Deutschlands stehen heute etwa 25 Millionen Kühlschränke – mindestens in jeder Küche einer. Und das war auch vor 50 Jahren das Ziel der Ingenieure von Bosch gewesen: einen Kühlschrank zu schaffen, der selbst in einer

kleinen Küche Platz finden, preiswert sein und doch genügend Fassungsraum bieten sollte.

Mit diesem erschwinglichen Modell setzte eine Entwicklung ein, die nicht nur unsere Küche, sondern auch unsere Einkaufs- und Eßgewohnheiten revolutionierte. Lebensmittel lassen sich nicht nur länger aufbewahren. sondern das Tiefgefrierteil moderner Kühlschränke erlaubt uns auch Genüsse, die früher unvorstellbar waren. Wir holen jederzeit Fischspezialitäten aus dem Mittelmeer oder der Arktis auf den Tisch und gönnen uns im tiefsten Winter Erdbeeren mit Schlagsahne. Besonders in Junggesellen-Haushalten weiß man den schnellen Griff zum tiefgefrorenen Fertiggericht zu schätzen.

Doch bis dahin führte ein weiter Weg über 112 verschiedene Modelle. Der erste Bosch-Kühlschrank mit 60 Liter Nutzraum kostete, obwohl schon preiswert, noch zwei durchschnittliche Monatsgehälter. Heute bekommt man über 150 Liter Raumangebot bereits für 1/3 eines Monatslohnes, von verbesserter Technik und Komfort ganz abgesehen.

Das modernste Bosch-Vorratszentrum bietet sogar drei verschiedene Kältezonen: ein Tiefgefrierfach, einen Kühlraum und einen regelrechten "Keller" in einem Gerät. Obwohl der Komfort laufend gesteigert wurde, verringerte sich der Energiebedarf. Und in vielen Modellen wird die Temperatur bereits von einer Elektronik überwacht.

Der Weg vom ersten Kühlschrank bis zur elektronisch kontrollierten Kühl- und Gefrierkombination entspricht ganz der Bosch-Philosophie: Produkte schaffen, die das Leben erleichtern und dabei für jeden erschwinglich sind. Und sie sollen nicht nur von höchster Qualität, sondern auch sparsam sein. Forderungen, die übrigens bereits vor 50 Jahren an das erste Modell gestellt wurden.



**BOSCH** 

Der CDU-Bundestagsabgeordne te Carl-Otto Lenz, Koordinator für die deutsch-französische Zusammenarbeit, hat die Regierungen in Bonn und Paris aufgerufen, das Instrumentarium des deutsch-französischen Vertrages voll auszunut-zen. Die Normalität des Zusammenwirkens beider Nachbarländer sei offenkundig und ermutigend. Aber diese Normalität dürfe nicht in "Gewöhnung, Selbstverständ-lichkeit und Unachtsamkeit umschlagen", sagte Lenz gestern bei einem Vortrag in Hamburg.

Als besonders bedeutsam bezeichnete der Unionspolitiker die von Bonn und Paris beschlossene Vertiefung der Kooperation im sicherheitspolitischen Bereich. Gerade weil eine Rückkehr der Atommacht Frankreich in die militärische Integration der NATO ebenso undenkbar sei wie eine besondere deutsch-französische Atomgemeinschaft und weil die Bundesrepublik auf den amerikanischen Schutz nicht verzichten könne, sei die Verständigung mit Frankreich über eine gemeinsame Politik um

#### ,Gewerkschaften zu Sozialpakt bereit'

Die Gewerkschaften sind nach Angaben des Vorsitzenden der Gewerkschaft Nahrung Genuß, Gast-stätten, Günter Döding, bereit, ei-ne gemeinsame beschäftigungspolitische Strategie aller gesellschaftlichen Gruppen mitzutragen. Vor seiner Gewerkschaft in München erklärte er, daß ein solcher Sozialpakt allerdings nicht denkbar sei, solange die Arbeitgeberverbände unrealistischen Wachstumsraten nachträumten und alle Schritte zur Verkürzung der Arbeitszeit boykottierten. Im Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit stehe mehr auf dem Spiel als soziale Gerech-tigkeit oder eine hohe Staatsver-schuldung.

#### Bunter' Ratsherr als Besetzer verurteilt

dpa, Bielefeld Der Vorsitzende der vierköpfigen Ratsfraktion der "Bunten Liste" im Bielefelder Städtrat, Reinhard Kremer, ist in zweiter Instanz vom Landgericht Bielefeld wegen Hausfriedensbruch und versuchter Nötigung zu 2450 Mark Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte im April 1982 mit zwei Mitangeklagten, die zu je 1000 Mark Strafe verurteilt wurden, ein zum Ab-bruch bestimmtes Haus der Stadt

#### ,Notlagenindikation neu bestimmen"

Eine Neubestimmung des Be-griffs "Notlagenindikation" hat der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Jugend, Familie und Gesundheit in der CDU/CSU-Bundestagsfrak-tion, Hermann Kroll-Schlüter, ge-fordert. Unter Hinweis darauf, daß im vergangenen Jahr 76,9 Prozent aller Abtreibungen in der Bundesrepublik Deutschland mit dieser Indikation begründet wurden (6,9 Prozent mehr als 1981), erklärte Kroll-Schlüter, es sei nicht länger hinzunehmen, "daß der Begriff der sogenannten Notlagenindikation fast unbegrenzt angewandt wird". Der Begriff müsse mit dem Ziel neu bestimmt werden, das Leben der ungeborenen Kinder besser zu

#### **US-Führungskräfte** besuchen Berlin

Im Rahmen einer internationalen Seminarreise durch Europa trafen gestern 55 Führungskräfte der amerikanischen Wirtschaft und hohe Regierungsbeamte der Vereinigten Staaten in Berlin ein. Sie wollen sich drei Tage lang über die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der geteilten Stadt informieren und werden heute auch im Verlagshaus Axel Springer in der Kochstraße zu Gast sein.

Die Berlin-Besucher sind Teilnehmer am "Executiv Exchange"-Programm der amerikanischen Regierung, das vorsieht, daß Wirtschaftsmanager ein Jahr Regie-rungsämter übernehmen und Regierungsbeamte in Wirtschaftspositionen wechseln.

# die Atomwaffen ächten

Initiative Schwedens / Palme gegen Abschreckung

AXEL SCHÜTZSACK, Uppsala Mit einem Gottesdienst im Dom zu Uppsala in Anwesenheit des schwedischen Königspaares ist die von der schwedischen Kirche initiierte christliche Welt-Konferenz "Leben und Frieden" eröffnet worden. Hauptthema der Veranstaltung, die morgen mit einer Resolution in Form einer "Botschaft" be-endet werden soll, ist die Forde-rung nach einer Ächtung nicht nur des Einsatzes, sondern auch des Besitzes und der Produktion von Atomwaffen.

Ministerpräsident Olof Palme kritisierte zu Beginn des Treffens die Abschreckungsdoktrin, die als ein friedenserhaltender Faktor ge-dacht sei. Die Vorstellung, daß Frieden durch Abschreckung er-zielt werden könne, sei nur eine Art und Weise zu sagen, daß Streben nach Sicherheit und Furcht be-gründet werden müsse. Der Zweck der Abschreckung sei es, soviel Furcht wie möglich beim Gegner zu erwecken. Die Konsequenz der Abschreckungsstrategie sei des-halb, so Palme, daß die "ganze Menschheit" von Furcht vor einem Kernwaffenkrieg gekennzeichnet sei und welche Folgen ein solcher für sie, ihre Kinder und für die Zukunft unserer Zivilisation haben

Der schwedische Ministerpräsident enthielt sich in seiner Rede einer direkten Kritik an den beiden Nuklearweltmächten, als er dazu aufforderte, ein neues Prinzip der Sicherheit zu finden, das sich auf das gegenseitige Interesse stützen müsse, einen Kernwaffenkrieg zu verhindern. Er forderte die Kir-chen auf, die schon "einen außeror-dentlichen Einsatz für die Sache des Friedens" geleistet hätten, in ihrem Bemühen um einen Frieden mit Gerechtigkeit fortzufahren.

Das Ziel der dreitägigen Konfe-

renz ist es, eine einheitliche Hal-tung der Delegierten in der Nuklearwaffenfrage zu erreichen. Der schwedische Erzbischof Olof schwedische Erzbischof Olof Sundby schnitt in seiner Eröffnungsrede dieses Thema an, als er auf die "Ernsthaftigkeit der Atom-waffendrohung" und die Gefahr der weiteren Verbreitung von Kernwaffen hinwies. Als Konse-quenz dieser Bedrohungssituation aus der Sicht der Initiatoren der Konferenz soll offensichtlich ein Schlußdokument zustande kommen, in dem die Produktion, der Einsatz und der Besitz von Kernwaffen als unvereinbar mit dem christlichen Selbstverständnis ver-urteilt werden soll.

Ob freilich die einheitliche Zustimmung aller Delegierten zu einem solchen Dokument erreicht werden kann, ist fraglich, zumal werden kann, ist fraglich, zumäl schon vor Konferenzbeginn Spannungen und Differenzen deutlich wurden. Vor allem Delegierte der Dritten Welt wandten sich dagegen, daß die Bedrohung der Welt durch Nuklearwaffen das auszehlichliche Thomas der Konferenz schließliche Thema der Konferenz sein solle. Nicht nur durch Atomwaffen werde die Menschheit bedroht; es gebe auch innerhalb der Gesellschaft "strukturelle Gewalt", über die auf einer solchen Veranstaltung ebenfalls gesprochen werden müsse, hieß es.

Die Initiatoren der Konferenz meinten, daß man sich durchaus darüber im klaren sei, daß der Rüstungswettlauf in der Welt vor al-lem zu Lasten der Armsten in der Dritten Welt gehe, deren Probleme keineswegs bei dem Treffen unter den Tisch gefegt werden sollten. Doch die akute Kernwaffendrohung gehe nun einmal von den beiden Kernwaffengroßmächten und von Europa aus. Deshalb sei dies auch das Hauptthema der Ver-

## Paris sieht sich einer Revolte gegenüber

Der Medizinerstand streikt gegen die Reformabsichten

HEINZ WEISSENBERGER, Paris Der zeit einem Monat andauernde Ärztestreik in den französischen Universitätskrankenhäusern greift jetzt auch auf die allgemeinen Krankenhäuser über. Die Ausweitung wurde von dem bedeutend-sten Ärzteverband Frankreichs beschlossen. Wie die Ärzte der Universitätskrankenhäuser fordert der Verband die Absetzung der für Mai geplanten Beratung eines Gesetzes über die Neuordnung des Universitätswesens und neue Verhandlun-Medizinstudiums.

3500 Oberärzte und 5000 Assistenzärzte der Universiätskrankenhäuser streiken seit dem 22. März und versorgen nur noch Notfälle. Seit gestern streiken auch die Chefärzte. Und seit dem 15. Februar schon streiken auch die 140 000 Medizinstudenten in Frankreich. Die Regierung sieht sich damit praktisch einer Revolte des gesamten Medizinerstandes im Lande gegenüber – und weiß sichtlich keinen Ausweg. Schon sprechen man-che Publikationen von einer aufkommenden "Mai-Stimmung"

Der Protest der Arzte an den

Universitätskrankenhäusern richtet sich vor allem gegen die Gleichstellung der medizinischen Fakultäten mit den anderen Universitätsfakultäten und die geplante "Verbeamtung" der Oberärzte und Assistenten. Mit diesen nach außen hin "rein technischen" Maßnahmen würden, so die Sprecher der Ärzte, die "spezifische Natur" des Medizinstudiums abgeschafft, die Medizin insgesamt "verbeamtet" und das allgemeine Niveau "nivelliert und herabgesetzt".

#### Um Karriere und Honorare

Die Oberärzte und Assistenzärz-te in den Universitätskliniken werden anders als in der Bundesrepublik nur für beschränkte Zeit ernannt. Der größte Teil von ihnen sieht die U-Krankenhäuser nur als Sprungbrett" für eine Karriere in den allgemeinen Krankenhäusern, den in Frankreich besonders zahl-reichen Privatkliniken oder als Priyatarzt an. Wenn wie geplant die Arzte nun zu Beamten auf Lebenszeit ernannt werden sollen, wäre ihnen diese angestrebten Karrieren

Gleichzeitig will die Regierung die Ärzte, die die Universitätskrankenhäuser verlassen, um sich pri-vat zu etablieren, den Krankenkassenärzten gleichstellen. Die Ärzte an den Universitätskrankenhäusern argumentieren, daß sie besonders hohe Qualifikationen hätten und daher Anspruch auf "freie Ho-norare", die erheblich über den Krankenkassensätzen liegen. "Wofür zehn Jahre studieren und anschließend noch einmal etliche Jahre an den Universitätskrankenhäusem 60 bis 80 Stunden die Wo che arbeiten, mit Nacht- und Feiertagsdienst, wenn wir nachher für eine Privatkonsultation lediglich den Krankenkassensatz nehmen dürfen?" fragen sie.

#### Rechnung ging nicht auf

Die Medizinstudenten ihrerseits wehren sich gegen die von dem ehemaligen kommunistischen Gesundheitsminister Jack Ralite verfügte Abschlußprüfung nach dem Studium, die ein für allemal die Karriere des Prüflings bestimmen soll. Sie fordern, daß sie wie bisher frei ihre zukünftige Laufoahn als Krankenhausarzt, Forscher, Uni-versitätsmedimer oder Privatarzt

Die Verhandlungen zwischen Regierung und Ärzten werden dadurch kompliziert, daß gleich zwei Ministerien, das für Gesundheit und das für Erziehung, betroffen sind. Der neue Gesundheitsminister Edmond Herve, der bei der ster Edmond Herve, der bei der letzten Regierungbsbildung den Kommunisten Ralite, der für die Arzteschaft ein "rotes Tuch" war, ablöste, untersteht dabei außerdem noch dem "Superminister" für das Sozialwesen Pierre Berego-voy, der zu dem Ärztestreik bisher nicht Stellung bezogen hat.

Herve und der Erziehungsminister Alein Savary, der zum Flügel der Ideologen, Sozialisierer und "Gleichmacher" der Regierung gehört, haben den Ärzten eine Art "Waffenstillstand" bis Herbst angeboten. Sie rechneten danit, daß bis dahin der Streik der Ärzte in sich zusammengebrochen und die sich zusammengebrochen und die Ärzte "demobilisiert" sein würden. Doch diese Rechnung ging nicht auf. (SAD)

# Kirchen-Konferenz will Jeder definiert "Frieden" anders China verjüngt Parteiführungen

Experten stellen bei den Ansätzen der Nahost-Politik sechs Fehlerquellen fest

Gespräche mit Palästinensern in den besetzten Gebieten, mit westlichen Diplomaten in Beirut und mit israelischen Fachleuten im Schiloah-Institut und dem Institut für strategische Studien der Universität Tel Aviv lassen sechs

Von PETER M. RANKE

hauptsächliche Fehlerquellen der westlichen Ansätze der Nahost-Po-litik erkennen, die eine Verständigung blockieren. 1. Wenn arabische Diplomaten, Geschäftsleute, Studenten von "Frieden" oder "Friedensprozeß" spre-

chen, meinen sie etwas anderes als ihre westlichen Partner. Wenn Köihre westlichen Partner. Wenn Konig Fahd von Saudi-Arabien dem
US-Präsidenten telefonisch versichert, er trete für den "Friedensprozeß" ein, so meint er nicht Reagans Vorschläge, sondern seinen
eigenen "Friedensplan" oder den
Fes-Plan der Araber-Liga. "Frieden" in der Region kann es auch
nach Ansicht semäßigter arabinach Ansicht gemäßigter arabischer Kräfte nur dann geben, wenn das "zionistische Gebilde" ver-schwindet und die USA vorher jede Unterstützung Israels einstel-

#### Die PLO ist kein Partner

2. Die PLO ist kein Verhandlungs partner, weil sie lediglich ein Spie-gelbild der arabischen Staatenweit ist, in der jedoch keine Einmütigkeit zu erreichen ist. Das bedeutet eine radikale Blockade-Möglichkeit für jede Splittergruppe. Eine arabische Liga im kleinen, die nicht die Belange der Palästinenser vertritt, sondern die Interessen Syriens, Iraks, Libyens, Saudi-Arabiens, wie der ermordete Issam Sartawi in seinem letzten Interview realistisch feststellte.

3. Keiner arabischen Regierung in der Nachbarschaft Israels ist wirk-lich an einem schriftlichen Friedensvertrag gelegen, denn sie le-ben besser und sicherer ohne ihn. Sadat von Ägypten beteiligte sich

**Jüdischer** 

Warschau

Protest gegen

SAD/AP, Warschan Zwölf Delegierte des Jüdischen

Weltkongresses haben gestern ihre

Teilnahme an der polnischen Ge-

denkfeier zum 49. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Getto abgebrochen. Als Begründung führten die Delegierten einen am Mittwoch gesendeten Beitrag des nolnischen Fernsehens an in der

polnischen Fernsehens an, in der die Judenvernichtung in Ausch-

witz mit dem Massenmord an Palä-

stinensern in den Beiruter Lagern

Schatila und Sabra verglichen wor-

wurde gestern erklärt, die Sen-

dung habe keinerlei anstößiges

Material enthalten. Bereits am

Mittwoch hatten vier Israelis War-

schau aus Protest gegen die Nie-derlegung eines Kranzes für die Opfer des Getto-Aufstandes durch

einen Vertreter der PLO verlassen.

Als viel beleidigender noch emp-fanden viele Israelis die Behaup-tung des polnischen Vertreters bei den Vereinten Nationen, daß der

Getto-Aufstand "ein Teil des polni-

schen Widerstandes" gewesen sei. Dazu sagte Eliahu Jonas, ein ehe-maliger Widerstandskämpfer, der seit Kriegsende in Israel lebt: "Das

ist eine Lüge. Das Getto stand al-lein. Die polnische Widerstandsbe-wegung hat beim Aufstand nicht mitgeholfen. Zur Zeit des Aufstan-des gab es überhaupt keinen ande-

ren Widerstand in Polen. Die Polen

schwiegen. Ich kann zwar nich

wissen, ob sie die Vernichtung des

Gettos wünschten; ich weiß aber, daß sie nichts taten, um die Ver-nichtung zu verhindern."

Wegen der negativen Haltung der Polen, sagte Jonas, war es fast

zwecklos, aus dem Getto zu entflie-hen, "denn es war zwar möglich, zu entkommen, aber draußen ange-langt, hatten Juden keine Zuflucht.

Die Bevölkerung war gegen sie. Abgesehen von einzelnen guten Polen, die ihr Leben riskierten und

Juden versteckten...Jetzt möch-ten die Polen den Aufstand für sich

in Anspruch nehmen."

Jonas meint, Israel hätte keine

offizielle Delegation nach Warschau senden sollen: "Die Zeit ist noch nicht da, da wir Partner der

Polen sein können...Polen hat noch nicht einmal anerkannt, daß

Juden im Holocaust umgekommen sind, sondern bezeichnet die jüdi-

schen Opfer nur als polnische oder sowjetische Staatsbürger."

den sein soll.

vor allem am "Friedensprozeß", weil er den Sinai erhielt und große Finanzhilfe von Amerika. Das benötigen Saudis und die Jordanier nicht. Der Mord an Sadat und der folgende Einschüchterungsterror hatten eine zusätzliche Abschrekkungswirkung. Aber auch ohne ihn weiß König Hussein, der ja im Grunde in einem De-facto-Frieden mit Israel lebt, daß sich seine Probleme etwa durch eine PLO-Nachbarschaft oder durch noch mehr Palästinenser im Lande bis zur Ge-fahr für Leben und Thron ver-schärfen würden.

4. Saudi-Arabien ist nicht ein "ge-4. Saudi-Arabien ist nicht ein "gemäßigter Freund" des Westens,
sondern ein guter Geschäftspartner und Waffenkäufer, aber schon
aus orthodox-religiösen Gründen
ein unerbittlicher Feind Israels
und zu keinem Friedensschluß bereit. Das Land verwehrt Juden
grundsätzlich die Einreise, der
Koran als Verfassung verbietet einen Friedensschluß mit Ungläubinen Friedensschluß mit Ungläubigen. Israel kann als Staat der Ju-den, der auch über Moslems gebietet, nicht anerkannt werden. In der Presse der Saudis und der Golfstaaten kommt das Wort Israel nicht vor, sondern nur das "zionistische Gebilde". Es gibt auch keine Israelis, nur Zionisten. Wenn sich Saudi-Arabien einem "Frie-densprozeß" anschließen würde, müßte das Königshaus mit religiösen Aufständen wie seinerzeit der Schah in Persien rechnen und verlöre den Anspruch, Schützer der heiligen Stätten zu sein.

Der Zusammenhalt arabischer Regierungsclans, am stärksten in Saudi-Arabien, und ihr überwiegendes Interesse am Erhalt der persönlichen Macht und damit hoher Einkünfte kann nicht hoch genug auf die Richtung der Außenpolitik eingeschätzt werden. Abgese-hen davon, daß Saudi-Prinzen Millioneneinkünfte haben und noch heute auf private Rechnung Rohöl der staatlichen Ölgesellschaft ver-

kaufen können, herrschen auch in anderen Staaten Familienclans, die

#### Clans fürchten das Risiko

Auch die Sadat-Familie hatte in

wirkung. Was bleibt? Krisen-Management wie bisher, aber ohne Furcht, daß ein "Scheitern des Friedensprozesses" die gesamte arabische Welt und den Westen ins Chaos stürzen

am Golf, Nahost-Politik nur mit

sowjetischer Beteiligung und Mit-

anderen staten ammentans, die bei einem "Friedensschluß" mit Putsch und Umsturz rechnen müß-ten. Da sind die syrischen Assad-Brüder mit der Alawiten-Sekte und Geschäftsverbindungen in den Libanon, da sind die Scheich-Familien in den Golfstaaten mit Hunderten von Prinzen und gutversorgten Frauen und Töchtern, und da ist auch Saddam Hussein in Irak mit seinem großen Anhang aus Takrit, seinem Heimatdorf, der wie der Stabschef der Armee füh-rende Schlüsselposten in Militär, Staatspartei und Bürokratie inne-

Ägypten die Staatsmacht zur Ge-winnmaximierung ausgenützt. Das sind riesige Familien-Unternehmen mit verständlichem Sicherheitsbedürfnis und nicht der ge ringsten Lust zum Risiko für westliche Friedensexperimente, da sie im Ernstfall ja schutzlos sind (siehe Sadat und Beschir Gemayel). Auch der Gemayel-Clan in Berrut pflegt gute Geschäftsbeziehungen zu saudischen Prinzen, ebenso die PLO (Banken, Häuser, Supermärkte). 6. Syrien wird zum politischen und militärischen Stützpunkt der So-wiets ausgebaut und kann durch Drohung über seine PLO-Fraktionen oder direkte Einmischung in nen oder direkte kinmischung in Jordanien oder Saudi-Arabien je-den "Friedensprozeß" vereiteln. Das Signal der Aufrüstung und der SAM-5 an Washington ist klar: Kein US-Frieden in Nahost, keine US-Streitkräfte in Libanon oder

## Nagelprobe für Blockfreie kommt im Sicherheitsrat

Indira Gandhi: "Friedensbewegung" neue Verbündete

MANFRED NEUBER, Bonn

Wie blockfrei sind eigentlich die Blockfreien? Auf ihrer Gipfelkonferenz in Neu-Delhi schwang das Pendel, das Fidel Castro in den vergangenen vier Jahren nach Moskau ausrichten wollte, wieder etwas zur Mitte zurück. Die neue Vorsitzende Indira Gandhi hat aber nicht vermocht, einige einseitige Ausschläge zu verhindern.

Bei ihrer Gründung in Belgrad 1961 aus 25 Staaten bestehend, ist die Blockfreien-Bewegung jetzt auf 101 Mitglieder angewachsen. Doch die steigende Zahl erhöht nicht die äußere Stärke, sondern sie vertieft die innere Schwäche. Einig ist man sich nur noch, wenn die alten Parolen vom "anti-kolonialen und anti-imperialistischen Kampf™ beschworen werden.

Um eine genaue Definition der Blockfreiheit sind sogar die Inder verlegen - es sei denn, es werden Sentenzen des Gründervaters Jawaharlal Nehru und dessen Tochter Indira Gandhi zitiert. Einem hohen Diplomaten fiel dazu nur die Parabel von den sieben blinden Weisen ein, die einen Elefanten be-

Außenminister Narasimha Rao sieht die Ungebundenen so: "Es ist kein monolithischer Block, sondern ein pluralistischer Verbund. Bei mehr als hundert Mitgliedern mit unterschiedlichen Ideologien kann die Übereinstimmung nicht durch Einförmigkeit erreicht wer-den. Das Erstrebenswerte ist der größte gemeinsame Nenner."

#### "Authentische" Minderheit

Grob geschätzt ist die Hälfte der hundert blockfreien Staaten auf westliche Hilfe angewiesen. Etwa zwei Dutzend sozialistische Länder – von Kuba bis Nordkorea – zählen zur Gefolgschaft des Kreml Die übrigen Mitglieder nehmen für sich in Anspruch, eine "authenti-sche" Blockfreiheit zu wahren. Rund ein Viertel der Mitgliedsstaaten steht unter einer Diktatur oder unter einem totalitären Regi-me. Nach einer Übersicht von Amnesty International wurden 1982 in 72 Staaten, die sich zu den Idealen Nehrus bekennen, die Menschen-rechte verletzt.

Die Nagelprobe für die Autorität und Glaubwürdigkeit der neuen Vorsitzenden Indita Gandhi, die alle politischen Konflikte der Mitgliedsstaaten untereinander in Watte packen und alle Kräfte für die Auseinandersetzung mit den Industrienationen um eine neue Weltwirtschaftsordnung lenken will, kommt jetzt bei den Vereinten Nationen. Hat sie die Stärke, den Scharfmachern zu widerstehen?

Der Modus für die Besetzung des Sicherheitsrates hat es so geftigt, daß zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt acht Mitglieder der Blockfreien Sitz und Stimme in diesem Gremium haben und damit Beschlüsse blockieren oder entscheidend beeinflussen können. Man wird sehen, ob die Ungebun-denen nur in einer Anti-Haltung zum Westen eine Bindung finden.

#### Interne Streitigkeiten

Solange die Sowjets das "block-freie" Afghanistan besetzt halten, die blockfreien Nachbarn Iran und Irak im Krieg liegen und andere Mitgliedsstaaten ihre Streitigkeiten nicht friedlich beilegen, sind alle Vorhaltungen – vornehmlich an den Westen – wenig überzeu gend. Auch der erhobene Zeigefin-ger zum Wettrüsten versehlt seine Wirkung, schaut man sich die Waf-senkäuse der Dritten Welt an.

Wer eine so heterogene Gemeinschaft wie die Blockfreien führen will, muß eine über die aktuellen Probleme hinausführende Vision haben. Frau Gandhi sollte sie nicht in der von ihr geäußerten Annah-me sehen, die Friedensbewegung in der westlichen Welt stelle eine neue Form des Gedankens der Blockfreiheit dar und müsse deshalb zum Bundesgenossen gewonnen werden.

Bilden die Blockfreien einen Block, berauben sie sich selbst ihres moralischen Anspruches. Wenn es ein Land gibt, das sich im Nir-wans der Blockfreiheit befindet, so ist es Birma. Und dieses Land trat 1979 als bisher einziges aus der Bewegung aus – aus Protest gegen die Mißachtung der ursprünglichen Ziele. Andere könnten folgen, falls Frau Gandhi einen den Radi-kalen und Moskau angepaßten

# der Provinzen

ndbri

- 107

g :::: "\_==-.

THE LET

i≘ Šp.a. geger

manageneer :

<u> Prima delica a</u>

37 5

Example 2

म्बद्धाः प्रस्तरः <sub>प</sub>

Reduced Services

Section 2550

Teres actions.

Die .....

ಕೇಲ್ಲಿಕ್ಟ್ ಪ್ರ

والموازوة المنافة

Regarder.

2.5.C---

Die Parteichefs von elf der 29 Provinzen, autonomen Gebieten und Großstädten der Volkstepu-blik China sind in den letzten Wobik China sind in den letzien Wo-chen abgelöst und durck füngere und kompetentere Funktionäre er-setzt worden. Als Beispiel nannie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua die südwestliche Provinz Sichuan, wo das Durchschnittsal-ter der Provinz-Parteiführung von 63 auf 52,8 Jahre sesenkt wurde 63 auf 52,8 Jahre gesenkt wurde Die meisten neuen Spitzenfunktio-näre sind unter 60 Jahre alt. Eine Ausnahme ist der 70jährige Gene ral Wang Enmao, der alle erster Se-kretär der strategisch wichtigen Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas bestätigt wurde.

#### Argentinien: Folter in Geheimkerkern

öps, Buenes Aires In Argentinien gibt es seit der Machtübernahme der Militärs im Jahre 1976 insgesamt 47 illegale Haftanstalten, in denen Tausende von Menschen verhört und gefol-tert wurden. Dies erklärte die Menschenrechts-Organisation "Cels" in Buenos Aires, die sich dabei auf 50 Zeugenaussagen beruft. Dreizehn dieser vielfach als Konzentrationslager bezeichneten Gefängnisse befänden sich in Buenos Aires und weitere 15 in der Umgebung der Hauptstadt. Die Militärs haben die Existenz dieser Haftanstalten steta

#### Atomtest-Gegner in Nevada verhaftet

dps, Las Vegas\_ Vier Mitglieder der Organisation "Greenpeace", die sich seit Sams-tag auf dem amerikanischen Atomtestgelände in der Wüste von Nevada versteckt hielten, sind verhaftet worden. Nach Angaben von "Greenpeace" wollten die vier mit ihrer Aktion gegen Atomwaffen-versuche protestieren. Zu den Ver-hafteten gehört auch der Stjährige Hamburger Harald Zindler. Die drei anderen sind Amerikaner und Engländer.

#### Bauverbot für Kernkraftwerke

dpa, Washington Die einzelnen US-Bundesstaaten dürfen künftig den Bau von Atom-kraftwerken verbieten, falls wirt-schaftliche Gründe gegen die Er-richtung neuer Nuklearanlagen zprechen. Dagegen sind Sicher-heitsüberlegungen kein ausrei-chender Grund. Diese Entscheidung hat das Oberste Bundesgericht in Washington gefällt. Das Gericht akzeptierte ein Bauverbot des Staates Kalifornien, gegen das die US-Regierung gereicht hatte.

#### KPF will weiter im Kabinett bleiben

rtr, Paris Die Kommunistische Partei Frankreichs hat ihre weitere Mitsrbeit in der mehrheitlich von den Sozialisten gestellten Regierung beschlossen. Das Zentralkomitee billigte einstimmig eine Empfeh-lung von Generalsekretär Georges Marchais, im Kabinett zu bleiben, dem zwei kommunistische Mitglieder angehören. Es wies zugleich Forderungen militanter Kräfte zurück, die Partei solle sich vom Sparprogramm der Regierung di-stanzieren. Die 150 Mitglieder des ZK beschlossen zudem eine landesweite Kampagne, um die einst enge Bindung zwischen Partei und Arbeitern wiederherzustellen.

#### Verfassungsreform wegen Dürre vertagt

SAD/dra, Johannesburg Das geplante Referendum unter den weißen Südafrikanern über die Reform der Verfassung durch Beteiligung von Mischlingen und Arieten am rolltischen Prozefi Asiaten am politischen Prozeß
wird nicht stattfinden, solange die
derzeitige extreme Dürre anhält.
Dies erklärte Südafrikas Ministerpräsident Pieter Botha vor dem
nur von Weißen gebildeten Parlament in Kanstadt Lan Lännent in Kanstadt ment in Kapstadt. Man könne dem Lande den "Energieverbrauch" während einer Volksabstimmung nicht zumuten. Da die nächste Regenzeit erst im Oktober/November beginnt, ist das Referendum nicht vor 1984 möglich.

## Wie sich Helmut Kohls Regierungserklärung eigentlich lesen müßte...

Redaktion und Wissenschaftlicher Beirat der Zeitschrift natur - Horst Sterns Umweltmagazin - haben zeitgerecht unter dem Titel "Die wahre Wende" in den Ausgaben April und Mai eine "ökologische Regierungserklärung" veröffentlicht. Sie erstreckt sich auf alle wichtigen Felder der Politik. Bei allem Mut zu neuem, kühnem Denken ist sie doch an der gesellschaftlichen

Wirklichkeit der Bundesrepublik orientiert. Sie verwechselt Ökologie nicht mit Ideologie. Unter den Autoren: Horst Afheldt, Carl Amery, Björn Engholm, Erhard Eppler, Frank Haenschke, Karl Ganser, Berndt Heydemann, Martin Jänicke, Cornelius Mayer-Tasch, Horst Stern, Klaus Traube. Das starke Echo auf diese ungewöhnliche Publikumsaktion veranlaßt uns, sie als 32seitigen gehefteten Sonderdruck anzubieten.

... wenn sie ihrem Anspruch genügen will, die Verträglichkeit der neuen Regierungspolitik mit den elementaren Lebensbedürfnissen der Menschen, Tiere und Pflanzen zum Ziel zu haben.

Bestell-Coupen

Bitte schicken Sie mir \_\_ mal den Sonderdrick
Die wahre Wende zum Preis von je DM 5.pirschließlich Porjo und Versand:

**EISHOCKEY** 

rteiführe Provins

(e: 122 E)

ded and Arres

Proof für

sraftwert.

- 10 a can being

at steel

e Grunde gege

Andreas E

ការការប្រជាជា<u>មិ</u>

ett bleibe

n italian ess Himeratesa

r gestaller år r Dur lemb unnamng aller

e North

1225- 122-2

F 25 -

عضفته وموايمان

નામહેરાનું

Dürte is

And the second s

AND STREET

... Carra Es

----

## Handbrüche bei Friesen und Kießling

dpa/DW. Dortmund Die Niederlage schmerzt nicht, auch wenn sie mit 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) klar und deutlich ausfiel. Noch nie hat die Eishockey-Nationalmann-schaft gegen die Russen gewon-nen. Doch das Spiel gegen Titelvernen. Doch das Spiel gegen Titelverteidiger Sowjetunion war wichtig
für den weiteren Verlauf dieser
Weitmeisterschaft im eigenen Lande. Kaum schienen die Spieler von
Bundestrainer Kaver Unsinn mit
dem Sieg über Finnland ihre Form
gefunden zu haben – da geht sie
wörtlich in die Brüche. Knochenbrüche machen dem Team mehr zu wörtlich in die Bruche. Anochen-brüche machen dem Team mehr zu schaffen als die sechs Gegentore. Den Anfang hatte vor Turnierbe-ginn der Landshuter Thomas Gan-dorfer mit einem Bruch des klei-nen Fingers gemacht. Im Spiel am Mittwoch brachen bei Udo Kießling und Torwart Karl-Heinz Friesen Mittelhandknochen, bei Kieß-ling rechts, bei Friesen links. Au-Berdem sind zehn Spieler von einem in Dortmund grassierenden Virus befallen, der sie durch Brechdurchfall und Fieber schwächt. Trainer Xaver Unsinn Glichtet grieb in Geber der flüchtete sich in Galgenhumor: "Wir müssen ein Ersatzteillager an-legen und den Fußballern zeigen,

daß wir härter sind." Die Nachrichten aus dem Krankenhaus haben Trainer und Mannschaft geschockt. Udo Kießlings Bruch war bereits gestern vormit-tag mit Draht gerichtet und einge-gipst worden. Die Diagnose der Röntgen-Untersuchung von Frie-sens Hand erreichte die deutsche itest-Gem da verhale Training am Mittag in der Westfalenhalle. "So viel Pech gibt's doch gar nicht", stöhnte Verteidiger Ignaz Berndaner. Der Garmischer Mannschaft unmittelbar vor ihrem Ker Claren 23 hatte nach Kießlings Ausfall gegen die Sowjeurussen uoppen leisten in zwei Abwehrblöcken leisten müssen. Anschließend klagte er: die Sowjetrussen doppelte Arbeit - Feet 45 Secretary of Das halte ich nur ein Spiel durch, denn nicht alle Stürmer halfen aus. In der ersten Reihe dachte niemand an uns da hinten." Damit verband er die Forderung nach mehr Defensivtreue von Kuhl, Kühnhackl und Steiger. Wichtigster Mann für Trainer

Unsinn ist zur Zeit Mannschafts-arzt Karpf. Unsinn: "Ich habe dem Doktor den Auftrag gegeben, Kieß-ling spielfähig zu machen." Aber es müsse "schon ein großes Wunder geschehen". Kießling soll heute vor dem Spiel gegen die "DDR" zum entscheidenden Test antreten. "Er kann halt mit einem drei Zentimeter aus der Hand herausstehenden Knochen keinen Druck mehr auf den Schläger bringen", sagt Stürmer Franz Reindl vom SC Rie-Bersee.

Die Knochenbruch-Serie geht an die Substanz. Zwar steht mit Erich Weishaupt ein Weltklasse-Mann im Tor, aber auch er hat nach seiner Schulterverletzung noch Schmerzen. Sollte sich herausstellen, daß Friesen für den Rest des Turniers ausfällt, muß Unsinn auf den unerfahrenen Düsseldorfer Helmut de Raaf zurückgreifen. Doch Friesen ist zuversichtlich: "Ich habe zwar große Schmerzen, aber in ein paar Tagen wird es wieder gehen." Berndaner: "Wir dürfen den Karl

nicht verlieren. In der Abwehr gibt es für Udo Kießling keinen gleichwertigen Ersatz. Der Kaufbeurer Lutz ware sicher überfordert. Unsinn sieht nur den Hoffnungsschimmer, daß WM-Neuling Thomas Gandorfer spätestens in München (ab 24. April) wieder eingesetzt werden kann. Ihm darf schon eher zugetraut werden, die von Kießling hinterlassene Lücke zu schließen.

Heute geht es gegen die Auswahl der "DDR", die aus nur 50 Spielern aus zwei Vereinen zusammenge setzt ist (siehe nebenstehenden Bericht). Die Bilanz der deutsch-deutschen Begegnungen ist ausgeglichen: je vier Siege bei drei Unent-schieden. Und diese drei Unentschieden (zweimal 1:1, einmal 0:0) gab es ausgerechnet in den letzten Begegnungen...

## EUROPAPOKAL / Hamburger SV im Finale, aber die große Freude blieb aus

Der Hamburger SV hat es ge-schafft. Er steht im Finale des Europapokals der Landesmeisterund das gegen Italiens Meister Juventus Turin, bei dem sieben Weltmeister von 1982 spielen. Dennoch: Die große Freude kam nach dem 2:1-Sieg über Real San Sebastian in Hamburg nicht auf. Die Leistungen gegen die den der Statten der Sta gen gegen die defensiven Spanier waren zu schwach, Jimmy Hartwig ist für das Endspiel nach zwei Verwarnungen gesperrt, und Streit in der Kabine gab es auch noch. Der offensichtlich über die gelbe Karte immer noch erregte Hartwig pol-terte los: "Der Kaltz hat noch die große Schneuze gehelt und die große Schnauze gehabt und mir vorgeworfen, wie ein Blöder ange-griffen zu haben. Ich begreife so etwas Hochnäsiges nicht. Der Mann steckt voller Komplexe. Die Chanten ausgeben den über den Spanier erregen sich über den Schiedsrichter. Die Zeitung "Sport" aus Madrid schreibt: "San Sebastian ist nur knapp an der Überraschung gescheitert. Ein klares Abseitstor vernichtete die Hoffnungen der Basken." 51 000 Zu-schauer brachten dem Hamburger SV rund 1,1 Millionen Mark in die leere Kasse, im Finale winkt noch

einmal ein siebenstelliger Betrag. Schon 50 000 Kartenvorbestellun-

gen soll es in Athen für das Finale

Hamburger SV gegen Juventus Turin am 25, Mai in Athen im Pokal der Landesmeister; Real Madrid gegen den FC Aberdeen am 11. Mai in Göteborg im Pokal der Pokalsieger; RSC Anderlecht gegen Benfica Lissabon am 4. und 18. Mai (Hin- und Rückspiel) im UEFA-Cup – das sind die Endspiele dieser Saison in den drei europäischen Fußball-Pokalwettbe-Pokal der Landesmeister: Real Mawerben. Hamburgs Gegner Juven-tus Turin mußte dabei in Lodz ein Skandalspiel überstehen. In der 54. Minute wurde Linienrichter de Vrize aus Holland von einer Flasche am Kopf getroffen, das Spiel wurde für 20 Minuten unterbrochen. Bei den Ergebnissen der Halbfinal-Rückspiele gab es eigentlich nur noch eine Überraschung: Benfica Lissabon zog mit einem 1:1 in Craiova nach einem 0:0 im Heim-spiel doch noch ins Finale des UEFA-Cups ein.

Die Ergebnisse auf einen Blick. Landesmeister: Hamburg - Real San Sebastian 2:1 (1:1), Widzew Lodz - Turin 2:2 (0:2). - Pokalsieger: Real Madrid - Austria Wien 3:1 (2:2), FC Waterschei - FC Aberdeen 1:0 (1:5). - UEFA-Cup: Anderlecht - Bohemians Prag 3:1 (0:1), Universitatea Craiova - Benfica Lissabon 1:1 (0:0). - In Klammern die Ergeb-



Linienrichter im Blickpunkt: Ude Horels (links) sprang für einen verletzten Schweizer Kollegen ein, der Holländer de Vrize wurde von einer Flasche getroffen und machte mit Kopfverband weiter, FOTOS: BONGARTS/UPI

## Trainer Ernst Happel verschmähte Beifall und Lob, Jimmy Hartwig ging weinend in die Kabine

ULRICH DOST, Hamburg

Ernst Happel - das dünne Grauhaar noch immer vom Wind zer-zaust - betrat den Ehrengastbereich im Hamburger Volksparkstadion. Alles schwieg. Diesem Manne müsse doch Beifall geklatscht werden, sagte Elvira Lang, Freun-din des Managers Günter Netzer. Dann setzte sie ihr liebstes Lächeln auf und hauchte ein "Bravo" durch ihre strahlend weißen Zähne. Doch plötzlich hielt sie inne, das Lächeln wurde zur Maske, sie blickte sich um und merkte, daß ihrem Gefühlsausbruch niemand gefolgt war – am allerwenigsten der Ernst Happel selbst. Und dabei war es wohltuend, jemanden zu sehen, der sich freuen konnte. Immerhin hatte der deutsche Meister gerade durch ein 2:1 über Real San Seba-stian das Finale des Europapokals der Landesmeister erreicht.

Doch dieses Ereignis besitzt für einen solch erfahrenen Mann wie Ernst Happel wohl längst nicht mehr den Reiz vergangener Tage. Mit Feyenoord Rotterdam gewann er 1970 den Europapokal der Mei-ster und anschließend sogar den Weltpokal. Doch dann folgten stets Niederlagen: zweimal mit dem FC Brügge und einmal im vergange-nen Jahr mit dem Hamburger SV

gegen Göteborg im UEFA-Pokal. Nun steht er wieder oben, wie ein ausgebuffter Kartenspieler, der so tut, als ließe ihn das alles kalt. Ernst Happel: "Das Finale ist noch so lange hin, davon reden meine Spieler und ich in den nächsten Tagen überhaupt nicht. Wir haben noch ein sehr wichtiges Ziel: näm-lich die deutsche Meisterschaft."

Angesichts der schwachen Lei-stungen der Hamburger gegen Spaniens Meister war es verständlich, daß Happel gerne das Thema wechselte. Er gab dann auch zu, daß man die ersten 75 Minuten des Spiels durchaus hätte streichen können. Happel: "Aber dann wurde es ein echter Krimi." Nur 15 Minuten Spannung und Aufregung
– das ist aber einfach zu wenig, um die Zuschauer in die Stadien zu

Es lag wohl auch daran, daß Vorstand und Spieler des HSV dieses Rückspiel nach dem 1:1 vor zwei Wochen innerlich schon abgehakt hatten. Trainer Happel hatte Wet-ten angeboten, Manager Günter Netzer wollte die Sprache verlieren, wenn es doch noch schiefgehen würde. Uwe Seeler, Hamburgs Alt-Internationaler, sagte auf der Tribüne: "Und nun mußten sie doch noch bis zum Schluß zittern."

Erst Thomas von Heesen bewahrte die Hamburger in der 83. Minute vor einem bösen Erwachen, als er das 2:1 erzielte. Die Spanier wollen gegen dieses Tor Protest einlegen, weil sie glauben, von Heesen habe beim Torschuß deutlich im Abseits gestanden. Die Hamburger verhielten sich diplo-matisch. Trainer Ernst Happel: Ich kann nichts dazu sagen, es standen so viele Menschen auf dem Platz."

Dennoch ging auch der Hambur-ger Trainer hart mit dem Schieds-richter Bruno Galler (Schweiz) ins Gericht. Für ein Foul von Jimmy Hartwig zog Galler kurz vor Spiel-ende die gelbe Karte. Hartwig, der in diesem Wettbewerb bereits einmal verwarnt worden war, ist jetzt für das Finale gesperrt. Das kommt ihm – gegen die Spanier einer der besten Hamburger – teuer zu ste-hen. Rund 25 000 Mark zahlt der Hamburger SV jedem Spieler, wenn der Finalsieg gelingen sollte (sogar mit dem Doppelten dürfen die Spieler von Juventus Turin rechnen, wenn sie den Platz in Athen als Sieger verlassen).

Jimmy Hartwig war deshalb beim Gang in die Kabinen gar nicht mehr zu beruhigen, er weinte hemmungslos: "Der Spanier ist über mein Bein gestolpert. Da war keine Absicht im Spiel." Happel: "Der Schiedsrichter muß sich vergessen haben." Hartwig will jetzt ein Gnadengesuch an den europäischen Verband richten - ein wohl nutzloses Unterfangen.

Die Spieler verließen sehr schnell das Stadion, in dem sie trotz des Erfolges wieder einmal aufgezeigt hatten, wo ihre Schwie-rigkeiten liegen. Von der Bundesliga kennt man dieses Bild zur Genüge: Stellt sich der Gegner nur auf verstärkte Abwehrarbeit ein, fällt den Hamburgern nicht mehr viel ein. Deshalb fordert Uwe Seeler: "Es müssen wieder echte Flü-gelstürmer her. Nur ein Manfred Kaltz, der Flanken schlägt, ist doch zuwenig."

Wenn Lars Bastrup und Horst Hrubesch zum Saisonende den Klub verlassen, stehen dem HSV mit dem neuverpflichteten Dieter Schatzschneider und Jürgen Milewski. hinter dessen Weiterverpflichtung noch ein Fragezeichen steht, nur noch zwei Stürmer von Format zur Verfügung. Das scheint auch Manager Günter Netzer klar-geworden zu sein. Jürgen Milews-ki, der finanziell zu hoch gepokert hat, soll und will nun auch beim HSV bleiben.

#### Trainer beurlaubt

Duisburg (dpa) - Der MSV Duisourg hat seinen Trainer Siegfried Melzig (42) beurlaubt. Es ist die elfte vorzeitige Trennung von einem Trainer in der Zweiten Fußball-Liga in dieser Saison. – Jörg Berger, von Fortuna Düsseldorf im Oktober 1982 entlassen, wird in der nächsten Saison Hessen Kassel betreuen.

#### McEnroe gescheitert

Las Vegas (dpa) – Wimbledon-Sieger John McEnroe ist bereits in der ersten Runde des Tennisturniers von Las Vegas gescheitert. Er unterlag Trey Waltke, Nr. 152 der Weltrangliste, 6:3, 3:6, 4:6.

## Vertrag verlängert

Düsseldorf (sid) – Gerd Zewe, 32 Jahre alter Libero des Fußball-Bundesliga-Klubs Fortuna Düsseldorf, hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 1985 verlängert.

#### Ringen: Keine Medaille

Budapest (sid) - Die Freistil-Ringer der Bundesrepublik Deutschland kehren von den Europameisterschaften in Budapest ohne Medaille zurück, Erwin Knosp (21) unterlag in seinem letzten Gruppen-kampf dem Tschechoslowaken Viliam Hönsch. Er ringt jetzt um Platz

#### Dremmler oder Förster

Frankfurt (sid) – Jupp Derwalls Mannschaft für das Qualifikationsspiel zur Fußball-Europameister-schaft gegen die Türkei (morgen, 17.30 Uhr in Izmir) steht bis auf eine Position fest Der Stuttgarter Bernd Förster konnte gestern nach einer Oberschenkelverletzung zum er-stenmal schmerzfrei trainieren. Sollte er dennoch nicht eingesetzt werden können, spielt der Münchner Wolfgang Dremmler rechter 

Verteidiger. Die Mannschaft: Schumacher - Strack - Dremmler oder Bernd Förster, Karl-Heinz Förster, Briegel – Engels, Schuster, Müller– Littbarski, Völler, Rummenigge. – Ersatz: Immel, Otten, Rolff.

## Krach um Burgsmüller

Dortmund (sid) – Ohne Angaben von Gründen (Präsident Vogt: "Wir wollen diese Maßnahme nicht weiter kommentieren") hat Borussia Dortmund seinen Mannschaftska-pitän Manfred Burgsmüller von Training und Spielen suspendiert. Trainer Helmut Witte, Assistent und jetzt Nachfolger des beurlaubten Trainers Karl-Heinz Feldkamp: Solange ich Cheftrainer bin, arbeite ich mit Burgsmüller nicht mehr zusammen."

### ZAHLEN:

Weltmeisterschaft, 4. Spieltag Deutschland – UdSSR 0:6. Schweden .DDR" 5:4. UdSSR 4 4 0 0 20:2 8:0 3300 14:4 8:0 4301 14:11 6:2 Schweden 4202 9:14 4:4 Deutschland 3102 8:15 2:4 4103 8:15 2:6 Kanada "DDR" Finnland 3003 5:11 0:6 3003 1:13 0:6

TENNIS Damen-Turnier in Haines City/Florida, 3. Runde: Navratilova (USA) Hobbs (Großbritannien) 6:4, 6:1, Jaeger (USA) - Sayer (Australien) 6:1, 6:1,
Vermaak (Südafrika) - Jexell (Schweden) 6:2, 7:6.

den) 6:2, 7:6. **GEWINNZAHLEN**Mittwoehs-Lotte: 5, 13, 14, 16, 21, 29, 37, Zusatzzahl: 26. — Spiel 77: 5 2 8 2 3 3 6. (Ohne Gewähr) GEWINNQUOTEN

Mittwochalotto "7 aus 38": Klasse 1: 771 827.80, 2: 33 557.70, 3: 5552.70, 4: 94,90, 5: 7,40. (Ohne Gewähr)

## STAND@PUNKT/Hilfsaktion

Sie werden kritisiert (oft zu Recht), beschimpft, beleidigt – von Fans, Spielern oder auch von Journalisten aller Medien. Deshalb ist es einmal gar nicht so schlecht, daß ein nicht gerade alltäglicher Vorgang den Blick auf das richtet, was alltäglich leicht vergessen wird: Ohne Schiedsrichter gabe es keinen Wettkampfsport. Und gera-de die Schiedsrichter im Fußball sind oft nur der dumme August für die, die alles besser zu wissen, alles besser zu sehen glauben.

Udo Horeis, ein Mann mit 70 Einsätzen in der Bundesliga, hatte für seine Frau, seine Töchter Kirsten, Christine und für sich Eintrittskarten für das Europapokalspiel des Hamburger SV gekauft. Für 180 Mark. Als der Schweizer Linienrichter Aschenwanden nach einem Abriß der Achillessehne zur zweiten Halbzeit nicht mehr weitermachen konnte, meldete sich Horeis als Ersatz. 45 Minuten lang

sah er das Spiel im verschwitzten Hemd des Kollegen und in dessen ihm viel zu kleinen Schuhen von der Seitenlinie. Die Zuschauer hätten nach Hause geschickt werden müssen, hätte nicht Horeis so ge-handelt, wie es jeder seiner Kolle-gen in aller Welt auch getan hätte: "Ich habe nur meine Pflicht erfüllt."

Ein deutscher Linienrichter in einem so wichtigen internationalen Spiel für den deutschen Meister kein Spanier protestierte. Und nur die italienische Zeitung "Tuttosport" schrieb: "Der deutsche Linienrichter gewährte dem HSV ein Abseitstor.

Wenn überhaupt abseits, so war für diese Szene der Schweizer Kollege zuständig. Aber solcher Un-sinn ist für die Schiedsrichter alltäglich. Sie machen trotzdem weiter. Und nur solange sie dies tun, gibt es Wettkampfsport. M. B.

## "DDR"-Eishockey: Keine Förderung, zwei Klubs und die Gnade des Erich Mielke

DIETER DOSE, Berlin

Als vor vier Jahren zum 30jährigen Bestehen der "DDR" die erfolgreichsten Sportler aus drei Jahrzehnten gekürt wurden, rangierte auf Platz 271 mit neun Stimmen ein Eishockeyspieler: Joa-chim Ziesche, jetzt Trainer der DDR"-Auswahl, die heute abend (20.15 Uhr) gegen die Bundesrepu-blik Deutschland spielt. Deutlicher kann die Aussage über den Stellenwert dieser Sportart in der "DDR" kaum sein. Dabei nehmen die Spieer aus der "DDR" zum 10. Male in der A-Gruppe an einer Weltmei-sterschaft teil. In den letzten fünf Jahren allerdings stets in der

B-Gruppe. <u>Ein kleines Wunder", schrieb</u> der Zürcher "Sport", als die "DDR" 1982 Sieger der B-Gruppe (vor Österreich, Polen und Norwegen) wurde und den Aufstieg schaffte. "Ein Wunder" wohl deshalb, weil es in der "DDR" nur 50

Eishockeyspieler im Leistungsbe-reich gibt, konzentriert in den bei-den Klubs Dynamo Ost-Berlin und Dynamo Weißwasser in Sachsen. Dazu rund 300 Nachwuchsspieler. Eishockey findet in der "DDR",

Ost-Berlin und Weißwasser ausge-nommen, unter Ausschluß der Offentlichkeit statt. Das Spiel gehört seit 1971 zu den nicht "förderungswürdigen Sportarten - so wie Spring- und Dressurreiten, Wasserball, moderner Fünfkampf und Hockey auch. Mit der Einschränkung allerdings, daß die beiden Klubs und die Nationalmannschaft doch noch eine Sonderstellung ein-

Es heißt, der mächtige Chef des Staatssicherheitsdienstes, Eric Mielke (70), habe dafür gesorg daß seine zweite Liebe (nach Fußball) nicht ganz von der Bildfläche verschwindet. Denn Mielke ist Vorsitzender der 272 000 Mitglieder zählenden Sportvereinigung Dynamo, deren Sportler bei Olympischen Spielen 32 Gold-, 41 Silberund 46 Bronzemedaillen sowie über 200 Welt- und Europameistertitel in den verschiedenen Sportarten errangen.

Selbst im Eislaufverband der "DDR" sind die Eishockeyspieler eine Minderheit. Es gibt sogar dreimal soviel Eisstockschützen, die Kunstläufer und Eisschnelläufer erfreuen sich ganz besonderer Förderung. Sie können allerdings auch mit Erfolgen in Serie aufwar-ten und gehören zur absoluten Weltspitze.

Drei Gründe waren ausschlagge bend, Eishockey 1971 aufs Abstellgleis zu schieben und sechs acht Oberligamannschaften aufzulösen.

• Bei der Überlegenheit der Russen, Tschechen, Schweden, Kanadier und Finnen ist für die "DDR" (wie die anderen A-Gruppen-Teilnehmer) wenig Ruhm zu ernten. Medaillen – und nur sie zählen –

sind in anderen Sportarten mit weniger Aufwand leichter zu erringen.

● Desinteresse bei den Vereinen,

weil Eishockey wegen der Ausrü-stungen der Spieler keine billige Sportart ist. ● Es gibt in der "DDR" nur 12 Kunsteisbahnen, davon fünf Hallen. Die aber sind fast ausschließlich von Eiskunst- und Eisschnell-

läufern mit Beschlag belegt. So wird die Meisterschaft seit 1971 nur noch zwischen Ost-Berlin Weißwasser ausgetragen. Zehnmal spielen sie gegeneinan-der. Nur in diesen Klubs wird der Nachwuchs gefördert, um die er-sten Mannschaften und das Aus-

wahlteam aufzufrischen. In den jährlichen "Sportplänen" des Deutschen Turn- und Sportbundes der "DDR" vermißt man jeden Hinweis auf Eishockey. Da wird den Fachverbänden und Vereinen zum Beispiel für 1983 zur Auflage gemacht, 800 Turnerinnen und Turner, 500 Boxer, 100 Fechter oder 100 Eisschnelläufer im Nachwuchsbereich neu als Aktive zu gewinnen. Eishockey aber taucht seit über einem Jahrzehnt nicht mehr in der Planung auf.

,Im Vergleich mit der absoluten Weltspitze sind die Möglichkeiten mit unserem kleinen Spielerkreis begrenzt", sagte Auswahltrainer Joachim Ziesche, bevor er mit 15 Spielern von Dynamo Berlin und sieben aus Weißwasser die Reise in die Bundesrepublik antrat. Das Ziel, in der A-Gruppe zu bleiben, ist nach dem Sieg über Italien fast schon erreicht. Ziesche ist zugleich Trainer des Ostberliner Teams, das in den letzten Jahren die Konkurrenz aus Sachsen klar beherrschte. Aber Weißwasser ist mit 23 Titeln noch immer der erfolgreichere

Mit 264 Länderspielen ist Diet mar Peters (33) aus Ost-Berlin der erfolgreichste "DDR"-Eishockey-spieler. Seine Karriere schien vor Jahren schon einmal beendet nachdem er wegen einer Tätlichkeit gegenüber einem Schiedsrich ter gesperrt, aus der National-mannschaft ausgebootet, dann aber wieder in Gnaden aufgenommen wurde. Erblich vorbelastet im Ziesche-Team sind Dieter Frenze und Guido Hiller - ihre Väter spielten schon für die "DDR". Bernd Lempio ist der Sohn eines mehrfachen Boxmeisters. Hiller (18) ist zugleich der Benjamin der Mannschaft, die sich auf insgesamt sieben Spieler stützt, die bereits A-Gruppen-Erfahrung besitzen. "Kampfgeist und athletische Be-reitschaft" bescheinigte UdSSR-Trainer Viktor Tichonow dem "DDR"-Team nach dem 3:0-Sieg seiner Mannschaft zum WM-Auf takt. Die Ostberliner "Junge Welt" fürchtet allerdings, daß die Mann-schaft nicht die Härte besitzt, "wie sie heute bei den Stockduellen mit den Besten der Welt erforderlich

Die Faszination des Glücks, des Gewinnens.

Das Fluidum unserer Spielbanken. Das Sehen und Gesehenwerden. Das exquisite Dinieren - intim zu zweit oder im geselligen Freundeskreis. Schließlich die Freude, die Lust am Spiel, die Spannung – wenn das Rad sich dreht, die Kugel fällt. In unseren drei Casinos, wo sich alles darum dreht, Ihnen einen bezaubernden Abend zu bereiten.

Spielcasino **Aachen** 

Spielcasino Spielcasino Oeynhausen Bremen

Roulette · Black Jack täglich ab 15 Uhr Böttcherstraße - Telefon 04 21/32 13 29



Roulette · Baccara · Black Jack täglich ab 15 Uhr Kurpark Monheimsallee · Telefon 0241/153011

Roulette - Black Jack · Automatenspiel täglich ab 15 Uhr · Im Kurpark · Telefon 05731/29047

## Strauß fragt Kohl nach Konsequenzen

gba, Bonn

Der CSU-Vorsitzende, Ministerpräsident Franz Josef Strauß, hat den weiteren Ausbau von Sperr-maßnahmen an der deutsch-deutschen Grenze durch die "DDR" als "kaltschnäuzige Aktion" und einen "Affront" gegen die neue Bun-desregierung bezeichnet. Wörtlich schrieb Strauß:

"In Presse, Rundfunk und Fernsehen wurde ausführlich darüber berichtet, daß in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Konstituierung des neuen Deutschen Bundestages und des Amtsantritts der neuen Bundesregie-rung die DDR damit begonnen habe, die ,widernatürlichste Grenze' ~ so die Neue Zürcher Zeitung ~ durch Mauern und Schutzstreifen-zäune noch undurchlässiger zu machen. Dem SED-Regime scheinen der bisherige Metallgitterzaun, der deutsches Land auf 1393 Kilo-meter Länge brutal und menschenverachtend durchschneidet, und 54 000 Selbstschußanlagen noch nicht zu genügen.

Sollten diese Meldungen zutreffen, so wäre der Zeitpunkt einer solchen kaltschnäuzigen Aktion ein Affront gegen die neue Bundes-regierung und die sie tragenden Parteien. Würde der weitere Ausbau dieser Schandgrenze kommentarlos und ohne Reaktion hingenommen, so würde die DDR damit deutlich machen, wie geringschätzig die Bundesrepublik Deutschland sich behandeln läßt. Sie würde damit aber auch wieder einmal beweisen, daß ihre politischen Grundsätze, vor allem das Prinzip der Abschottung, über alle Entspannungsbeschlüsse, KSZE-Re-gelungen und über alle wirtschaft-lichen Erwägungen gehen."

Der CSU-Vorsitzende richtet an den Bundeskanzler in seinem Schreiben die Bitte, ihm mitzuteilen, welche Konsequenzen die Bundesregierung plane, "sofern die Berichterstattung in unseren Medien zutrifft".

Die CSU tritt für eine entschiedenere Position der Bundesregierung gegenüber der "DDR" ein. So hat sie in der Diskussion um den Transit-Zwischenfall bei Drewitz FDP-Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff kritisiert, der als "großer Beschwichtiger" aufgetreten sei. Er hatte Strauß zur Zurückhaltung gemahnt, der von einem "Mord-fall" gesprochen hatte.

## Iran blockiert Kampf gegen die Ölpest im Golf Absage an Konferenz in Oman / Friedensofferte Iraks

Die Bemühungen um eine Be-kämpfung der Ölpest im Persi-schen Golf haben erneut einen Rückschlag erlitten. Wie die Botschaft Omans in Kuwait mitteilte, sagte Iran die Teilnahme an einer für kommenden Dienstag geplanten Konferenz der Anrainer-Staa-ten in Oman ab. Irans Botschafter Ardekani habe eine zuvor gegebe-ne mündliche Zusage "ohne eine annehmbare Begründung" wieder rückgängig gemacht.

Oman hatte sich zur Einberufung der Konferenz entschlossen, nach-dem Anfang des Monats zwei von der Golf-Umweltschutzorganisation ROPME veranstaltete Dringlichkeitssitzungen in Kuwait an den gegensätzlichen Positionen der kriegsführenden Staaten Iran und Irak gescheitert waren.

Ardekani sagte gegenüber AP, er habe die Einladung der omani-schen Regierung zu keiner Zeit angenommen. Iran sei jedoch zur Teilnahme an einer derartigen Konferenz bereit, wenn sie in Kuwait und nicht in Oman stattfinde.

Die saudiarabische Zeitung "Al Madina" schrieb, die betroffenen Staaten am Golf würden nicht länger tatenlos zusehen, wenn Iran und Irak die Bekämpfung der Ölpest weiter verhinderten. Die Ölpest stelle eine Bedrohung der Sicherheit der gesamten Region dar. Seit Anfang Januar ergießen sich aus den von irakischen Flugzeugen zerstörten Förderanlagen vor der

AP/AFP, Kuwait/Teheran iranischen Küste täglich etwa 2000 lemühungen um eine Be-Barrel Öl (ein Barrel: 159 Liter) in den Persischen Golf.

Wie aus kuwaitischen Regie-rungskreisen verlautete, hat der sowjetische Parteichef Andropow ein persönliches Antwortschreiben auf eine Botschaft des Emirs von Kuwait, Dschaber el Achmed, übermitteln lassen. Darin versichere Andropow, daß er die Besorgnis des Emirats über den Golf-Krieg zwischen Iran und Irak teile und ebenso wie der Emir der Ansicht sei, daß der seit 31 Monaten anhal-tende Konflikt durch vereinte Bemühungen der Weltmächte beige-

gt werden sollte. Kuwait hatte eine ähnliche Bot-schaft auch an US-Präsident Reagan gerichtet. Kuwaitische Emis-säre besuchen gegenwärtig außerdem Paris, London, Peking und

Irak hat seine Friedensvorschläge an Iran erneuert. Wie Informa-tionsminister Lati Nassif Jassem mitteilte, sei Bagdad bereit, einem sofortigen Waffenstillstand zuzustimmen. Die Truppen beider Seiten sollten sich an die Grenzlinien zurückziehen und eine islamische Friedenstruppe die Waffenruhe

Beide Seiten meldeten wieder Angriffe des Gegners auf zivile Zie-le. Nach iranischen Angaben wurden in der Stadt Dezful in Khusistan mindestens 15 Menschen getötet und 105 verletzt, als eine iraki-sche Rakete in ein dicht bewohntes Stadtviertel einschlug.

## Erbersatzsteuer Rechtens

Musterprozeß der Klöckner-Familienstiftung

J. G. Düsselderf Am Musterfall der Peter Klöckner-Familienstiftung, Duisburg, hat das Bundesverfassungsgericht ein für die Stiftung in ihrer heuti-gen Form nachteiliges Urteil ge-fällt. Entgegen der Auffassung der Klägerin befand das Gericht in dem gestern bekannt gewordenen Urteil die von der sozialliberalen Regierungskoalition 1974 be-schlossene "Erbersatzsteuer", die alle drei Jahrzehnte einen Erbfall mit Steuerpflicht für solche Familienstiftungen "simuliert", nicht als verfassungswidrig.

Im Fall Klöckner würde dieses Urteil bedeuten, daß die Stiftung – bliebe sie auch am "Tatbestands-Stichtag" 1. Januar 1984 noch eine

Stiftung bisheriger Form – eine Erbersatzsteuer von etwa 240 Mil-lionen Mark zu leisten hätte. Für das Herzstück eines der größten familiären Industrie-Imperien in der Bundesrepublik wäre das gleichbedeutend mit dem Schritt in die Zwangsliquidation.

Die heute in dritter Generation herrschenden Erben des Konzerngründers Peter Klöckner sehen noch einen Ausweg aus dem Deba-kel. Die Familienstiftung, von de-ren Kapitalerträgen ohnehin nur Promillesätze an Familienangehörige ausgeschüttet werden, muß noch in diesem Jahr den Stiftungszweck, die Bewahrung und Fort-entwicklung der Klöckner-Unter-nehmen zweifelsfrei durch Sat-zungsänderung kodifizieren.

## Libyen schmuggelt Waffen

• Fortsetzung von Seite 1 Afrika, Nahost und Mittelamerika Nach einer Dokumentation des agyptischen Geheimdienstes, die Hosmi Mubarak im Februar des vergangenen Jahres dem Weißen Haus vorlegte, ist die mit sowjeti-scher Hilfe zwar hochgerüstete, aber schlecht ausgebildete libysche Armee nicht in der Lage, auch nur die Hälfte der von der Sowjet-union gelieferten Waffen selbst zu benutzen. Nach diesem Bericht, dessen Angaben mit den Listen anderer diplomatischer Quellen übereinstimmen, stehen in Libyen derzeit rund 3000 Panzer sowjetischer Bauart, darunter auch meh-rere hundert T-72. Die Libyer je-doch könnten nur Mannschaften für etwa 800 Panzer stellen, allerdings nicht für die moderneren Typen. An der Küste, vor allem beim Mittelmeerhafen Tobruk, soll die vollständige Ausrüstung von sieben Sowjetdivisionen gelagert sein. Nach israelischen Quellen be-läuft sich der Wert von Khadhafis unbenutztem Waffenarsenal auf rund 12 Milliarden Dollar. Es wird meist von Sowjets, aber auch von "DDR"-Truppen verwaltet. Die Anzahl sowjetischer, mitteldeut-scher, palästinensischer, nordkoreanischer und anderer fremder Militärs in Libyen wird mit 15 000 angegeben. Seit 1973, dem Jahr der ersten offiziellen Kontakte zwischen Tripolis und Moskau, hat Libyen auch seine Marine von einem auf 24 Schiffe, seine Luftwaffe von 72 auf rund 450 Maschinen und die Zahl der Artilleriegeschütze

#### Gesagt

von 140 auf 1400 erhöht.

99 Die Universität ist in den westlichen Industrienationen weitge-hend zu einer Stätte der Massenausbildung geworden. Sie tut niemandem einen Gefallen. wenn sie diese Wandlung leugnet. Bei der Auswahl des wissen-Nachschaftlichen wuchses sollte man allerdings nach jenem philosophischen Kopf suchen, von dem Schiller sagte, daß er die Wahrheit mehr liebe als jedes System jedes System.

Der beyerische Kultusminister Hans Meier in einem Grußwort zur Welt-Rektoren-Konferenz, die vom 25. bis 28. April in München stattfindet.

## Reagan legt Kompromiß für US-Haushalt vor

Weinberger, Shultz: MX-Raketen für Abschreckung nötig

AP/DW. Washington US-Präsident Reagan hat den Kongreß-Abgeordneten seiner Re-publikanischen Partei, unter denen es Widerstand gegen die geplante starke Erhöhung der Verteidigungsausgaben gab, einen Kom-promiß vorgeschlagen. Während Reagan bisher auf einer realen Steigerung um zehn Prozent bestand, hat er jetzt nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP für 1984 eine reale Steigerung des Militär-Etats um 7,5 Prozent vorge-schlagen. Der Haushaltsausschuß des Senats hatte nur eine fünfprozentige Steigerung hinnehmen

Die ursprünglich von Reagan vorgeschlagene Erhöhung der Ver-teidigungsausgaben um 30 Milliar-den Dollar 1984 hätte die Rüstungsausgaben auf einen Rekord von 245 Milliarden Dollar gebracht. Selbst einige Parteifreunde Reagans verlangen Einsparungen vor allem bei der Entwicklung solcher Waffen, die sie als überflüssig oder - wie im Falle der neuen Interkontinental-Rakete MX - als bisher unzureichend geplant ansehen.

Vor dem Streitkräfte-Ausschuß des Senats begründeten Verteidi-gungsminister Weinberger und Au-Benminister Shultz am Mittwoch die Entscheidung der Regierung. 100 MX-Raketen mit je zehn Sprengköpfen zu bauen und sie in bereits bestehenden Minuteman-Silos im Mittleren Westen der USA zu stationieren. Beide erklärten, eine startbereite MX sei notwendig, um die Sowjetunion vor einem Atomangriff abzuschrecken und den Kremi zu echten Abrüstungsverhandlungen zu bewegen. Wein-berger unterstrich, die USA hätten keine Illusionen und wüßten, daß es bei einem Atomkrieg "keine Sieger" gäbe. Diese Erkenntnis genüge aber nicht, um eine ausreichen-de Abschreckung aufrechtzuerhal-

Shultz sagte, die Modernisierung der strategischen US-Streitkräfte sei für Verbündete wie Gegner ein wichtiges Zeichen dafür, ob die USA ihre internationale Verantwortung ernst nähmen. Der Vorsitzende der MX-Kommission, Scowcroft, erläuterte dem Streitkräfte-Ausschuß des Repräsentantenhau-ses den weitergehenden Vorschlag der Regierung, bis Ende des Jahr-zehnts eine kleine, nur einen Sprengkopf tragende und besser zu schützende Rakete zu entwik-

Außer der realen Steigerung des Militär-Etats um 7,5 Prozent sieht Reagans Kompromiß-Vorschlag für die nächsten drei Jahre zusätzliche Ausgaben für Inlandspro-gramme im Umfang von 13 Milliar-den Dollar vor. Die Sozial- und Gesundheits-Etats sollen weiter zusammengestrichen und die Steuereinnahmen in den nächsten zwei Jahren um 8,1 Milliarden Dollar erhöht werden. Das Defizit soll 1984 rund 182,7 Milliarden Dollar betragen und bis 1986 auf 127,5

## Blüm verlangt Opfer

Gespräch mit DBB-Chef Krause über Sparmaßnahmen

In einem als "freimütig" bezeichneten, zweistündigen Gespräch haben sich Bundesarbeitsminister Blüm (CDU) und der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (DBB), Krause, über Fragen der Harmonisierung der Alterssiche-rung ausgesprochen. Bei dem Meinungsaustausch wurde im wesentlichen der Weg frei gemacht für weitere Sacherörterungen, der zu-vor mit Misvorständnissen hinsichtlich der Absichten auf beiden Seiten versperrt war.

Blüm machte deutlich, daß die Beamten nicht ausgenommen werden könnten, wenn überali Sparmaßnahmen notwendig seien. Ihr besonderer Status werde dayon

Rei Benn nicht berührt. Krause hielt dem entgegen, daß der öffentliche entgegen, daß der öffentliche Dienst schon in den vergangenen itsminister Gesprächsbereit in Sachen Ren-

tenreform zeigt sich auch die FDP-Fraktion im Bundestag. Auf einen Brief von Blüm an alle vier Fraktionsvorsitzenden vom Freitag sag-te FDP-Fraktionschef Mischnick am Dienstag spontan telefonisch seine Teilnahme zu. Unions-Fraktionschef Dregger bekundete schriftlich seine Zustimmung (WELT vom 21. 4. 88). An der Bereitschaft der SPD ist nicht zu zweifeln, da Anke Fuchs Zusammenarbeit angeboten hat. Die Grünen haben noch nichts beschlos-

## Sorge über Entwicklung bei Lehrstellen

GISELA REINERS, Bonn Nach Angaben der Bundesan-stalt für Arbeit in Nürnberg (BA) waren am Stichtag 31. März 335 000 Lehrstellen bei den Arbeitsämtern gemeldet, um die sich 451 000 jun ge Leute bewarben. Das waren rund 70 000 Bewerber mehr als vor einem Jahr (plus 18,2 Prozent) und rund 36 060 angebotene Lehrstellen weniger (minus 9,3 Prozent). In Nordrhein-Westfalen wurden 11 700 Lehrstellen weniger gemeidet (minus 11 Prozent) aber 20 000 Bewerber mehr (plus 9,9 Prozent). Die Zahl der ratsuchenden Jugendlichen bei den Arbeitsbeten. gendlichen bei den Arbeitsämtern erhöhte sich gegenüber März 1982 um 71 000 oder 9,2 Prozent

Nach Aussage des Sprechers von Bildungsministerin Dorothee Wilms (CDU) sind diese Zahlen je doch "mit großer Vorsicht zu interpretieren". Die jungen Leute wiltden sich neben der Direktbewer-bung bei Firmen zunehmend an die Arbeitsverwaltung wenden, während die Firmen ihre Lehrstel len immer seltener meldeten, weil sie noch Vormerklisten aus dem Vorjahr hätten. Die BA bestätigt diese Aussage. Die "Einschaltquo te" des Arbeitsamtes sei in den beiden vergangenen Jahren bei den Anbietern von 78 auf 72 Prozent gesunken, bei den Bewerbern von 71 auf 76 Prozent gestiegen. Sie werde im Herbst, am Ende des Berufsbildungsjahres 82/83, noch höher liegen. Wie hoch das Defizit an Lehrstellen sein werde, könne sich erst nach dem Erhebungs stichtag 31. September genau sa. gen lassen. Es sei mit ziemlicher Sicherheit damit zu rechnen, daß es eine Unterdeckung geben

is felicient ...

andra Ba

werde.
Der SPD-Abgeordnete Weisskirchen namte die Bilanz "erschreckend und verheerend". Er kritisierte, daß der Kanzier seine Lehrstellen-Garantie, die er vor der Wahl gegeben habe, nicht ein-halten könne. Das Bildungsmini-sterium weist dagegen darauf hin, daß aus einer Reine von Kammer-beziehen Ilmfragenergsehnisse von bezirken Umfragenergebnisse vor-lägen, nach denen die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsver-trägs höher liege als zur gleichen Zeit des Vorjahres. "Unnötige Ps-nikmache" und eine "Verunsicherung der Jugend" durch falsche Schlußfolgerungen würden des-

halb energisch zurückgewiesen.
Der CDU-Abgeordnete Engel-bert Nelle sowie der FDP-Parkmentarier Friedrich Neuhausen betrachten bei aller gebotenen Vorsicht die Zahlen mit Besorgnis. Es bleibe eine vorrangige Aufgabe, für ausreichend Lehrstellen zu sorgen.

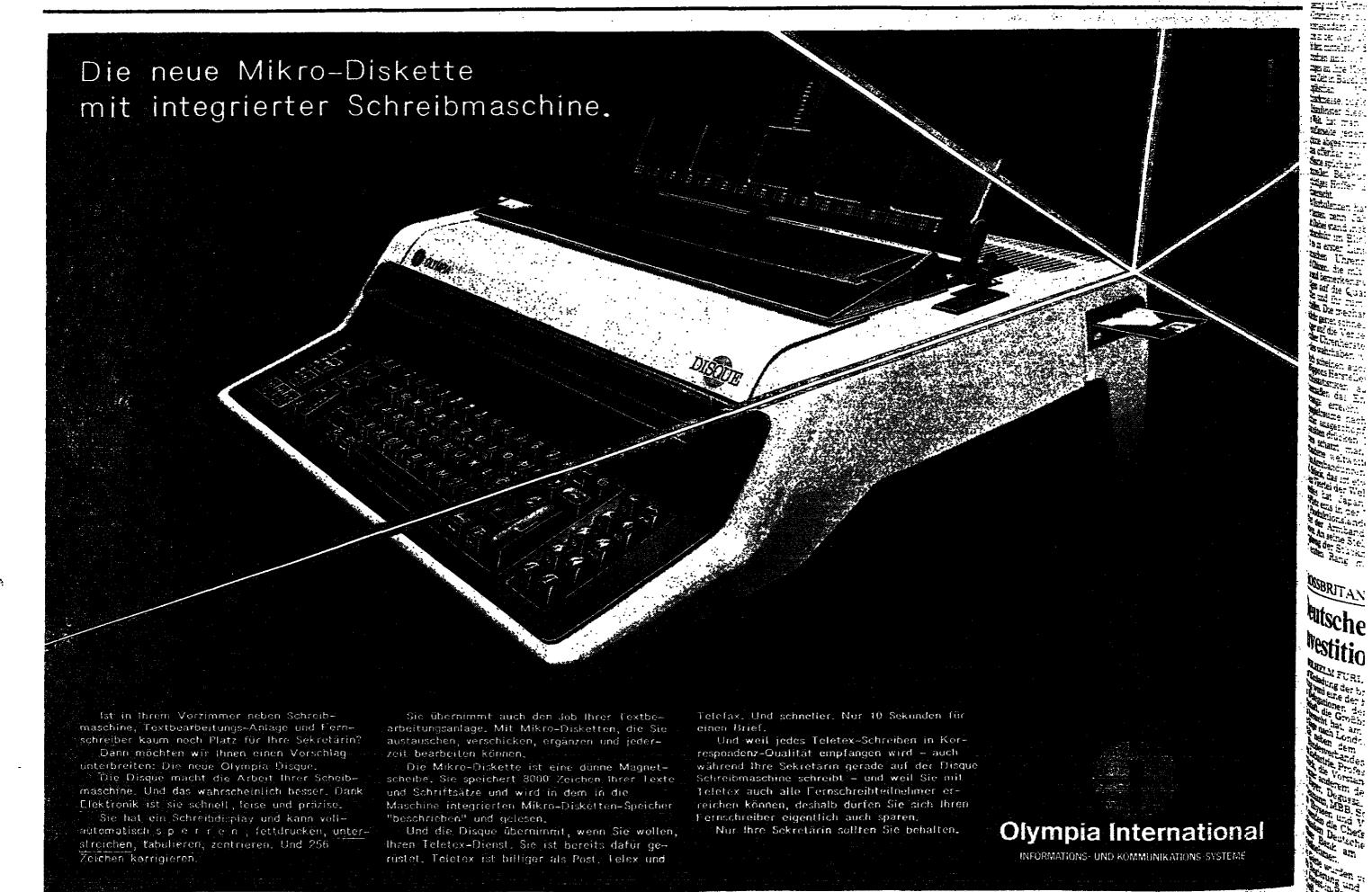

nt Vickle

4.3

100

- - - ADEP : - 19

1.08 227

10 Let 10 2

-----

200 Table 1

# WELT DER WIRTSCHAFT

## Kein Boom bei Energie

Bm. – Wo früher forsch in nicht endendes Wachstum und immer neue Kapazitäten marschiert wur-de, geht man heute auf Zehenspit-zen: Im weiten Bereich aller Ener-gien Unsiehen bereich aller Energien. Unsicherheit breitet sich aus. Die Prognosen setzen auf sinken-den Bedarf, zum Teil aber such auf neuen Anstieg des Verbrauchs. Wer weiß es schon?

Die jüngsten Zahlen vom weiter fallenden Primärenergieverbrauch scheinen jenen recht zu geben, die sicher sind, daß der zweite Schub des Energiesparens erst noch einsetzen und die Qualität des ersten übertreffen wird. Und der brachte schon einen Rückgang des Ölverbrauchs bisher um 25 Prozent. Doch was bisher gespart wurde, geschah mit hausbackenen Methoden. Da wurden Fenster abgedichtet, Decken und Wände isoliert, da wurden aber auch von den Kosten Disziplin gelehrt: Das Fenster wurde nicht mehr zum Wärmeregulator, der Fuß steht nicht mehr wie angewurzelt auf dem Gaspedal

Jetzt kommt die Welle der Energiesparinvestitionen. Neue Tech-Die jüngsten Zahlen vom weiter

giesparinvestitionen. Neue Techniken sind am Markt. Vom abstinenten Motor bis zur Wärmepum-pe, die sich aus der Umwelt ko-stenlos bedient, von der elektronischen Feinststeuerung bis zum Wärmerecycling stehen moderne Technologien bereit, deren Ein-satz selbst den Energiemehrbe-darf im Boom kompensieren wird.

Das werden die Energieproduzenten spüren. Sie alle müssen Kapazitäten schleifen und den Gürtel enger schnallen. Die Opec hat in der Nordseeund vor Mexiko ein Regulativ bekommen. BP-Chef Buddenberg ist sicher, daß sie ihre Förderung nie mehr über 20 Millionen Faß pro Tag erhöhen wird. Es waren in der Spitze stolze 31 Millionen.

Nichts geht mehr von selbst in der Welt der Energie. Aber ging Unternehmertum je ohne Ener-

Steigender Zins
ed. - Die gut viertelprozentige
Zinsanhebung für die Daueremissionen des Bundes ist, rein
technisch gesehen, eine Anpassung an das seit einem Monat
gestiegene Renditenniveau am
Kapitalmarkt. Tatsächlich aber signalisiert sie mehr: nämlich daß Kapitalmarkt. Tatsächlich aber signalisiert sie mehr: nämlich daß der Bund wieder Geld braucht, nachdem er sich längere Zeit in Erwartung der elf Milliarden Mark Bundesbank-Gewinn bei der Kapitalaufnahme zurückgehalten hat. Deshalb muß der Finanzminister wieder marktgerechte Renditen bieten. Aber nicht nur der Bund nimmt den Kapitalmarkt ten bieten. Aber nicht nur der Bund nimmt den Kapitalmarkt jetzt wieder in Anspruch. Auch die Länder sind da, mit Anleihen und Schuldscheinen. Für den Kapital-markt, wo die Renditen während der Litten wie Weahen selbet hei der letzten vier Wochen selbst bei minimaler Beanspruchung um einen viertel Prozentpunkt gestiegen sind, bedeutet die bevorstehende stärkere Belastung vermutlich einen weiteren Zinsschub, sofern keine Zinserleichterung aus den USA kommt, an die immer weniger Experten glauben. So mag auf kurze Sicht die Wahr-scheinlichkeit größer sein, daß der Zins auf acht Prozent steigt, als daß er auf sieben Prozent sinkt.

AUSSENWIRTSCHAFT / Kohl und Lambsdorff schreiben Briefe zur Handelspolitik

## Bonn will den Protektionismus der EG-Kommission nicht mitmachen

Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff lehnen die Neuorientierung der EG-Handelspolitik entschieden ab, wie sie im Verordnungsentwurf der Brüsseler Kommission zum Schutz gegen unlautere Handelspraktiken zum Ausdruck kommt. Dadurch könne die Gemeinschaft in einen nicht mehr zu kontrollierenden Protektionismus abgleiten. Außenhandelskreise sind besorgt, daß unter europapolitischen Gesichtspunkten doch noch Zugeständnisse gemacht werden könnten.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte der Europäische Rat gefordert, "die legitimen Interessen der Gemeinschaft auf internationaler Ebene energisch zu verteidigen und das Erforderliche zu tun, damit die Gemeinschaft hei der Wib mit die Gemeinschaft bei der Führung ihrer Handelspolitik ebenso schnell und wirksam handelt wie ihre Partner". Im Februar hatte daraufhin die EG-Kommission, bei der die Zuständigkeit für die Durchführung der Handelspolitik liegt, einen Vorschlag unterbreitet, wie das vorhandene Instrumenta-

rium ausgebaut werden sollte. In Briefen an den Bundeskanzler und den Wirtschaftsminister hat der Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels (BGA) bereits Mitte März gegen diese Vorstellungen protestiert. In seiner Antwort schreibt Lambsdorff: "Auch ich bin über den Vorschlag der Kommission sehr besorgt, dessen Verwirklichung in dem harmlos erscheinenden Gewande einer Verordnung zur "Stärkung der gemeinsamen Handelspolitik und des Schutzes gegen unlautere Handelspraktiken" zu einer nicht akzeptablen Neuorientierung der Handelspolitik der Gemeinschaft führen würde." und den Wirtschaftsminister hat

Lambsdorff hält die Gefahr für groß, "daß die Gemeinschaft mit dem vorgeschlagenen Instrumen-tarium in einen durch uns nicht mehr zu kontrollierenden Protek-tionismus abgleitet und damit das freie multilaterale Welthandelssystem aufs Spiel setzt". Und der Chef des Bundezkanzleramtes, Waldemar Schreckenberger, versichert im Auftrage des Kanzlers, daß dessen Vorstellungen von ei-ner liberalen und weltoffenen Handelspolitik nicht mit der vorgese-henen Verschärfung des außen-handelspolitischen Instrumenta-riums vereinbar sei. Daher habe sich der Bundezkanzler auf dem Europäischen Rat in Brüssel Ende März gegen alle Versuche ausgesprochen, den wirtschaftlichen Problemen mit handelspolitischen Restriktionen zu begegnen Restriktionen zu begegnen. Lambsdorffs Fazit: "Ich habe nicht die Absicht, diesem Vorschlag zu-zustimmen." Allerdings bleibe abzuwarten, ob die Kommission nach

schlag aufrechterhalte. Der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) kommt in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, daß selbst dann, wenn die einzel-

Prüfung aller Bedenken den Vor-

nen Bestimmungen verbessert und entschärft würden, sich die "pro-tektionistische Stoßrichtung" des Vorschlages insgesamt nicht vermindere. Um marktstörenden Importen in die EG, auf die der Vorschlag im wesentlichen abzielt, entgegentreten zu können, reichen nach Ansicht des DIHT die vorhandenen Instrumentarien des Gatt und der EG aus. Die Verfahren gegen Dumping und Subventionen seien effizient und werden zuneh-mend stärker als in den USA in

Anspruch genommen.

Der Einsatz eines bestimmten Der Einsatz eines bestimmten Schutzinstrumentes müsse an enge Voraussetzungen geknüpft werden, die jeden Mißbrauch ausschließen. Der DIHT hält die Gewährung eines Antragsrechts für Erzeuger für bedenklich, dieses Recht solle auf Mitgliedstaaten beschränkt bleiben. Während bisher bei handelspolitischen Gegenmaßnahmen auf konkrete Ursachen eines Schadenseintritts abgestellt nes Schadenseintritts abgestellt wurde, nämlich auf eine Preisunterbietung infolge eines Dumpings oder einer verbotenen Subvention, würde in Zukunft gegen alle Billigeinfuhren vorgegangen werden. Der DIHT sieht in diesem Vorschlag einen weiteren Baustein zur

Absicherung der Außengrenze. Auch andere Außenhandelskreise befürchten, daß mit Rücksicht auf Frankreich Fortschritte bei der Vollendung des Binnenmarktes durch handelspolitische Zuge-ständnisse erkauft werden könn-ten. Die Verwirklichung des Bin-nenmarktes könne ernsthaft kein Tauschebiekt für die Durchset Tauschobjekt für die Durchsetzung einer protektionistischen Außenhandelspolitik der EG sein.

(guten) Ausführzahlen der Vorjah-

reszeit um drei Prozent unter-

Wenig Hoffnung auf ein rasches Anspringen der deutschen Auto-

mobilkonjunktur macht trotz des

Aufwärtstrends im ersten Quartal eine Studie der Analyse & Progno-

se GmbH, die in diesem Jahr bei

deutschen Personenkraftwagen

nur ein echtes Bestandswachstum bei den Neuzulassungen von 264 000 erwartet (das wäre weniger

als im schwachen Jahr 1974). Ins-

gesamt erwartet die Studie für die-ses Jahr 2,25 Millionen Pkw-Neu-zulassungen (1982: 2,16 Millionen),

die aber zu über 88 (i. V. 83,5) Pro-

zent dem Ersatzbedarf dienen wer-den. Erst im nächsten Jahr ist der

tum des Pkw-Bestandes um eine

halbe Million ein echtes Ansprin-gen der Autokonjunktur zu erwar-

**MINERALÖLMARKT** 

## Der Benzinpreis kann noch um ein paar Pfennige steigen

Auch nach Preiserhöhungen bin-nen zehn Tagen um rund sechs Pfennig für Benzin und um vier bis fünf Pfennig für den Liter Diesel hinken die Großhandelspreise noch hinter denen von Rotterdam her. Der Großhandel in Duisburg meldet einen Literpreis für Nor-malbenzin von 51 Pfennig. Ware aus Rotterdam einschließlich

Fracht frei Duisburg kostet – noch – 55 Pfennig. Da nach einhelliger Auskunft kein Mengendruck bei Vergaserkraftstoff herrscht, ist an-zunehmen, daß der Markt die jüng-ste Benzinpreiserhöhung akzep-tiert (Shell zog gestern als letzte große Marke nach).

Da die Mineralögesellschaften

trotz der beiden Benzinpreiserhö-hungen immer noch im Durch-schnitt 20 Mark je Tonne eingesetztes Rohöl verlieren, die Rotterda-mer Preise eine feste Tendenz ha-ben und kein Mengendruck herrscht, kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Aufwärts-trend der Benzinpreise anhält. Dies ist um so wahrscheinlicher, als der Preis für leichtes Heizöl nach einem leichten Aufbau von 57 Pfennig Ende März auf jetzt rund 60 Pfennig je Liter frei Haus ohne Mehrwertsteuer bei Partien zwi-schen 3000 und 5000 Liter eine ge-wisse Stabilisierung erfahren hat. Sollte der ganze Verlust von im-mer noch 20 Mark je Tonne Rohöl über den Benzinpreis wettgemacht werden – eine rein theoretische werden – eine rein theoretische Überlegung –, so müßten Vergaser-kraftstoffe noch einmal um rund zehn Pfennig teurer werden, da ein Pfennig Preiserhöhung je Tonne einen Erlös von 3,50 Mark bringt,

Benzin aber nur mit 27 Prozent am Produktenabsatz insgesamt betei-

Produktenabsatz insgesamt beteiligt ist.

Nach der jüngsten Preiserhöhung liegt der durchschnittliche Preis für Normalbenzin bei 1,26 Mark in der Selbstbedienung, bei 1,34 Mark für Super und bei 1,23 Mark bei Diesel. Damit unterschreitet das Preisniveau für Vergaserkraftstoff immer noch den Höchststand vom Spätherbst 1982 um rund 17 Pfennig je Liter. Leichtes Heizöl ist rund vier Pfennig billiger als vor einem Jahr.

Daß die Preise sich wieder befestigen konnten, wird ausschließlich auf die Preis- und Mengendisziplin der Opec zurückgeführt, die

ziplin der Opec zurückgeführt, die selbstverständlich von den Interes-sen der Ölförderländer gestützt wird, die nicht dem Anbieterkartell

wird, die nicht dem Anbieterkarteil der Opec angehören. Die Senkung der Rohölpreise hat bis Ende März zu einem Rückgang der Rohölpreise frei deutscher Grenze auf 530 Mark je Tonne ge-führt (bei einem Dollar-Kurs von 2,41 Mark, der inzwischen etwas gestiegen ist). Im Durchschnitt des vergangenen Jahres betrug der Rohölpreis 616 Mark je Tonne (auf Basis Kontraktpreise).

Inzwischen hat die Mengendisziplin der Ölanbieter den Spotpreis für Rohöl in Rotterdam sehr nahe an den Kontraktpreis herange-

an den Kontraktpreis herange-führt. Der Anteil des auf Spotpreis-basis eingeführten Rohöls in die Bundesrepublik wird auf rund 25 Prozent geschätzt. Im Durch-schnitt des vergangenen Jahres be-trug der Verlust je Tonne einge-setztes Rohöl (auf Basis Wiederbeschaffung) 49 Mark. Er konnte auf die erwähnten rund 20 Mark abgebaut werden.

## Uhren-Schwemme

Von WERNER NEITZEL

**7** eitmessung ist zeitloser denn je. Welche Stunde es geschlagen hat, läßt sich heutzutage beinahe überall ablesen. Uhrzeit am Arm, an der Wand, am Küchenherd, am Kugelschreiber ... Den Einsatzmöglichkeiten der Uhr sind offenbar keine Grenzen gesetzt. Gleichwohl sind die Wachstumsmöglichkeiten auf die Wachstumsmöglichkeiten auf die Wachstumsmöglich keiten auf diesem Felde nicht grenzenlos. Die Erschließung neuer Märkte und Marktnischen bedarf – wie in anderen Branchen auch –

harter Knochenarbeit. In Anbetracht aufwendiger Entwicklungsarbeiten, der Modernisierung und Rationalisierung der Produktion und des Ausbaus von Marketing und Vertrieb sehen sich die Unternehmen dieser Branche, die insbesondere in der Bundesredie insoesondere in der Bundesrepublik in der weit überwiegenden
Zahl dem mittelständischen Lager
zuzuordnen sind, vor hohen Anforderungen an ihre Kapitalkraft. Auf
der zur Zeit in Basel stattfindenden
Europäischen Uhren- und Schmuckmesse, zugleich das größ-

te Schaufenster dieser Branche in der Welt, hat man sich auf der Herstellerseite jeden Anflug von Euphorie abgeschminkt. Doch erlauben offenbar die nach Jahren der Flaute spürbaren leichten konjunkturellen Belebungstendenzen vorsichtiges Hoffen und gedämpfte Zuversicht. An Turbulenzen hat es im Laufe

der letzten zehn Jahre nicht gefahlt. Dabei stand insbesondere die Armbanduhr im Blickfeld. So wa-ren es in erster Linie die belden japanischen Uhrenriesen Seiko und Citizen, die mit großem Einsatz und bemerkenswerten Markterfolgen auf die Quarztechnologie setzten und ihr zum Durchbruch verhalfen. Die mechanischhe Armbanduhr geriet schneller und nachhaltiger auf die Verliererstraße, als mancher Uhrenhersteller (in Europa) dies wahrhaben wollte. Doch scheinen auch inzwischen Nippons Hersteller, wie Außen-

handelsstatistiken aufzeigen, ge-wissermaßen das Ende der Fahnenstange erreicht zu haben Preisspielräume nach unten sind offenbar ausgeschöpft und Überkapazitäten drücken. In Branchenkreisen schätzt man das derzeit vorhandene weltweite Überange bot an Armbanduhren auf rund 100 Mill Stück, das ist etwa ein Drittel bis ein Viertel der Weltproduktion. Überdies hat Japan inzwischen den Platz eins in der Weltrangliste der Produktionsländer auf dem Gebiet der Armbanduhr räumen müssen. An seine Stelle schob sich Hongkong der Stückzahl nach auf den ersten Rang mit einer ge-

GROSSBRITANNIEN

schätzten Produktion von über 150 Mill. Stück, das sind etwa 40 Pro-zent der Weltproduktion.

Auch in der Bundesrepublik wird inzwischen der weitaus über-wiegende Teil des Marktes mit Kleinuhren aus der britischen Kronkolonie abgedeckt. Im ver-gangenen Jahr wurden nahezu 15 Mill. Hongkong-Uhren in die Bun-desrepublik importiert, fast sechs-mal soviel wie aus Japan Dabei mal soviel wie aus Japan. Dabei handelt es sich keineswegs nur um einfache Uhren mit Digitalanzeige, auch dem Trend zu Analoguhren

und höheren Qualitäten wird Rechnung getragen. Gegenüber solchen Zahlen nimmt sich die deutsche Armbanduhren-Produktion, die im vergangenen Jahr auf nur mehr noch 3,6 Mill. Uhren und Uhrwerke kam, einigermaßen bescheiden aus. Der Schrumpfungsprozeß ist nicht zu übersehen. Aber es wird da und dort der Entwicklung auch eine positive Seite abgewonnen: Die Überflutung des Marktes mit Quarzuhren aus Fernost habe die traditionellen Marktführer zu Maßnahmen zwungen, die sonst in sc kurzer Zeit kaum durchgeführt worden wären, heißt es bei Jung-

Die Schweizer Uhrenindustrie, einst das Aushängeschild der Zeitmessung schlechthin, kann ein Lied davon singen, daß der Weg zu neuen Ufern weit ist. Noch immer ringen die beiden eidgenössischen Uhrenkonzerne SSIH und ASUAG um finanzielle Konsolidierung.

Die Stütze der deutschen Uhrenindustrie ist, was vielfach übersehen wird, nach wie vor die Großuhr. Auf diesem Gebiet, also der Herstellung von Weckern, Tisch-, Wand- und Standuhren, ist die Bundesrepublik der Welt größtes Herstellerland. Auch technologisch sind hier die vorwiegend in Schwarzwald-Regionen angesiedelten Uhrenfirmen Impulsgeber. Aber auch auf diese Sparte richten sich mehr und mehr fernöstliche Marktattacken.

Nach wie vor bleiben außereuropäische Hersteller, also auch Japan und Hongkong (im Gegensatz zur Münchner "Inhorgenta"), als Aus-steller ausgeschlossen. Daß Hong-kongs Uhrenfirmen aus der Not eine Tugend machten, direkt neben der Baseler Messe ein Hotel anmieteten und zeitgleich eine ei-gene von den Facheinkäufern stark beachtete Schau darboten, ist kurios und peinlich zugleich. Es wäre an der Zeit, sich von einer derartigen Blickverengung freizu-machen und den direkten Wettbewerb auf der Messe zu suchen.

## **AUF EIN WORT**



Unternehmerisches Verhalten ist durch mutiges Vorgehen und zum Risiko gekenn-zeichnet. Zu oft stoßen wir in Verhandlungen zur Übernahme von Ünternehmensleiter-Positionen auf absicherndes und interessenwahrendes Vorgehen.

Horst Will, persönlich haftender Gesellschafter, ifp - Institut für Personalberatung, Köln. FOTO: INES VENTE

## Weniger Energie verbraucht

Der Verbrauch von Primärenergie geht weiter zurück. Im ersten Quartal 1983 ermäßigte er sich gegenüber der gleichen Zeit des Vorahres um fünf Prozent. Dazu trug entscheidend der starke Einbruch bei Mineralölen um 7,5 Prozent bei. Deutlich erhöhen konnte die Kernenergie ihren Beitrag um 10,8 Prozent. Mit anhaltender Stahlflaute verringerte sich der Steinkohlenabsatz um 5,4 Prozent. Die Nachfrage nach Braunkohle verminderte sich um 3,4 Prozent, Erdgas und Wasser-kraft waren um jeweils fast vier Prozent weniger gefragt. Der Anteil des Mineralöls an der Deckung des Energiebedarfs verringerte sich weiter auf 40,7 Prozent, der Kohleanteil liegt bei 22 Prozent und der des Ergdgases bei 19 Prozent. Der Kernenergieanteil: 6,1 Prozent.

### AUTOMOBILINDUSTRIE

## Trotz steigender Nachfrage Hoffnung erst für 1984

INGE ADHAM, Frankfurt

achfragebelebung auf dem
markt hat bei Pkw und

Export von Pkw und Kombi im
März; für das erste Quartal zusammengenommen werden jedoch die Die Nachfragebelebung auf dem Inlandsmarkt hat bei Pkw und Kombiwagen auch im März ange-halten. Dagegen fließen die Aufträge aus dem Ausland etwas schwächer. Diese Auftragslage für die deutschen Automobilhersteller konstatiert der Verband der Auto-mobilindustrie (VDA) in seinem jüngsten Monatsbericht. Danach st auch im März die Produktion (378 000 Pkw/Kombi und 29 800 Nutzkraftwagen) wie schon im Fe-bruar stärker als saisonüblich ge-wachsen, der Abstand zum März des vergangenen Jahres macht aber noch fünf Prozent aus.

In den ersten drei Monaten zusammengenommen wird das Vorjahres-Produktionsergebnis um sieben Prozent unterschritten, und bei der ohnehin schon schwachen Nutzkraftwagenproduktion macht das Minus nochmals sieben Prozent aus. Annähernd gehalten haben die deutschen Autobauer ihren

**EG-AGRARPREISE** 

## Abbau des Grenzausgleichs bleibt der Hauptstreitpunkt

WILHELM HADLER, Brüssel Zu deutsch-französischen Konsultationen soll die einwöchige Denkpause genutzt werden, die sich die Landwirtschaftsminister der EG für die Fortsetzung ihres Luxemburger "Preis-Marathons" verordnet haben. Auch im zweiten Anlauf sind die Agrarverhandlungen nämlich gestern vor allem we-gen gegensätzlicher Positionen von Bonn und Paris festgefahren.

Die unterschiedlichen Preiswünsche hätten, wie aus Delegationskreisen verlautete, notfalls noch auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden können, nicht aber die Vorstellungen über die Senkung des deutschen Währungsausgleichs im Agrarhandel.

Frankreichs neuer Agrarminister Michel Rocard hält einen Abbau des Grenzausgleichs von gegenwärtig 13 auf zehn Prozent für unverzichtbar. Diese Forderung bedeutet, daß sich die deutschen Landwirte mit einer Preisanhebung von durchschnittlich nur einem Prozent zufriedengeben müß-Bundesernährungzminister Ignaz Kiechle will jedoch eine Aufbesserung der Garantiepreise von mindestens 2,5 Prozent mit nach Hause bringen. Bei einer Preiserhöhung von 4,2 Prozent in europäischen Währungseinheiten (Ecu) bliebe also nur Spielraum für eine

Senkung des Grenzausgleichs um rund 1,5 Prozentpunkte.

Frankreichs Forderung wird nicht nur von der EG-Kommission, sondern auch von den meisten anderen Regierungen unterstützt. Andererseits gibt es ein "Gentle-man's Agreement", nach dem der regelmäßige Abbau des Grenzausgleichs (Einfuhrabgaben und Ausfuhrerstattungen) nicht zur Schmälerung der landwirtschaftli-chen Einkommen führen soll. Der Grenzausgleich überbrückt die Differenz zwischen den künstli-chen "grünen" Paritäten und den Währungs-Leitkursen.

## WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

#### Mittelzuflüsse bei den Investmentfonds

Frankfurt (rtr) – Die Entwicklung der Investmentsfonds hat im lau-fenden Jahr die Erwartungen in der Branche übertroffen, schreibt der Bundesverband Deutscher Invest-ment-Gesellschaften (BVI). Wie der BVI mitteilte, hatten die Publikumsfonds im ersten Quartal einen Netto-Mittelzufuß von 1,8 Milliar-den Mark verglichen mit 775,5 Millionen Mark im vierten Quartal 1982. Trotz der Hausse an den deutschen Aktienbörsen entfiel aber nur ein relativ kleiner Teil der Mittelzuflüsse im ersten Quartal auf die 48 Aktienfonds. Hier wurden netto 258,7 Millionen Mark neu angelegt nach Rückflüssen von 83,3 Millio-nen Mark im Vorquartal, teilt der BVI mit. Fast die Hälfte des Mittelaufkommens entfiel auf die 35 Rentenfonds mit einem Nettozufluß von 863,8 Millionen Mark, den offenen Immobilienfonds flossen 605,3

(145,3) Millionen Mark zu Kompromiß für Etat

Washington (AP) - US-Präsident Ronald Reagan hat den Republika-nern einen Kompromiß im Streit um den neuen Haushalt vorgeschlagen. Der Entwurf sieht nach Infor-mationen von AP für 1984 eine reale Steigerung des Militäretats um 7,5 Prozent und für die nächsten drei Jahre zusätzliche Ausgaben für Inlandsprogramme um 13 Milliarden Dollar vor. Die Sozial- und Gesundheitsetats sollen weiter zusammen-gestrichen und die Steuereinnahmen in den nächsten zwei Jahren um 8,1 Milliarden Dollar erhöht werden. Das im Etatplan vorgesehe-ne Defizit soll 1984 rund 182,7 Milliarden Dollar betragen und bis 1986 auf 127,5 Milliarden Dollar gesenkt werden. Ohne die Einsparungen erwartet die Regierung ein Defizit von jährlich über 200 Milliarden Dollar.

"Riskanter Weg"

Bonn (AP) - Die Gemeinschaft zum Schutz der deutschen Sparer hat die Zins- und Krediterleichte-rungen der Deutschen Bundesbank in den vergangenen Monaten kritisiert. In der neuesten Ausgabe der von der Schutzgemeinschaft her-ausgegebenen "Mitteilungen und Kommentare zur Geldwertstabilität" heißt es, die Bundesbank befinde sich auf einem "riskanten Weg". Es stelle sich die Frage, ob die Bank

die Grenze des stabilitätspolitisch Vertretbaren nicht bereits über-schritten habe. Wenn die Bundesbank die "viel zu kräftige Geldver-sorgung nicht alsbald auf ein stabili-tätsgerechtes Maß" zurückführe, so laufe sie Gefahr, daß es erneut zu Fehlentwicklungen nicht nur bei den Preisen komme.

des erwartet.

Neue Anleihen Frankfort (cd.) – Die Kreditanstalt für Wiederaufbau begibt eine 7,5prozentige Anleihe über 300 Millionen Mark mit achtjähriger Laufzeit zu pari. Für den Anleger sind die Konditionen ein wenig günstiger als die der Bayernanleihe mit zehnjähriger Laufzeit. Für Montag wird die Festlegung der Konditionen einer Anleihe Hamburgs über 400 Millio-nen erwartet. Als weitere Anleihe-nehmer stehen Stuttgart und Nordrbein-Westfalen auf dem Sprung. Nach der Kapitalaufnahme der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz über Schuldschei-ne werden für die nächste Woche auch erstmals seit langem wieder Schuldscheinaktivitäten des Bun-

Ungelöste Strukturprobleme Frankfurt (DW.) – Als erfreulich bezeichnete Wilfried Guth, Vor-standssprecher der Deutschen Bank, im Rahmen der Bad Dürkheimer Gespräche die Entwicklung einiger wichtiger Konjunkturindi-katoren, so in der Bauwirtschaft, bei der Investitionsgüternachfrage und in noch bescheidenem Umfang – auch bei der Konsumneigung. Dennoch - so Guth - sollten wir uns davor hüten, "zu viel zu schnell zu erwarten". Nach wie vor sei das Produktionsniveau niedrig, die Kapazitätsauslastung gering und die Höhe der Arbeitslosigkeit kaum vermindert. Stichworte wie Stahl oder Werften genügten, um deutlich zu machen, daß auch die Strukturprobleme noch keineswegs gelöst

#### Wochenausweis 15. 4. 7. 4. 15. 3.

| etto-Währungs-<br>serve (Mrd. DM)<br>sedite an Banken<br>ertpapiere | 76,2<br>54,0<br>6,0 | 79,2<br>53,4<br>6,0 | 84,1<br>48,8<br>5,8 |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| rgeklumlauf                                                         | 97,2                | 97,9                | 95,8                |  |
| al. v. Banken                                                       | 43,1                | 47,9                | 42,1                |  |

3,6 4,0 4,1 Anzeige

USA / Im ersten Quartal wuchs das Bruttosozialprodukt real um 3,1 Prozent

Prozent erreicht worden.

## Deutsche Industrie lernt Investitionsklima kennen

Auf Einladung der britischen Regierung wird eine der hochkarätigsten Delegationen der deutschen Wirtschaft, die Großbritannien jemals besucht hat, am Montag für zwei Tage nach London reisen. Sie umfaßt neben dem Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Professor Rolf Rodenstock, die Vorstandsvorsitzenilen unter anderem der Unterneh-men Bayer, Degussa, Holzmann, Mannesmann, MBB, Schering, Siemens, Thyssen und Veba, Außer-dem werden die Chefs der beiden Großbanken Deutsche Bank und Dresdner Bank am London-Be-

such teilnehmen. Die Gäste wurden von der britischen Regierung und vom staatli-chen Invest-in-Britain-Bureau individuell ausgewählt. Sie werden mit Industrieminister Patrick Jen-

kin, Handelsminister Lord Cock-

field, Energieminister Nigel Law-son, Schatzkanzler Sir Geoffrey Howe und mit Premierministerin Margaret Thatcher zusammentreffen. Auf dem zweitägigen Programm stehen außerdem Unterre-dungen mit führenden Vertretern des britischen Industrieverbandes CBI sowie mit der Spitze des Ge-werkschafts-Dachverbandes TUC. Auch der Gouverneur der Bank von England, Lord Richardson,

wird die Delegation empfangen. Der Besuch steht unter dem Generalaspekt weiterer deutscher Investitionen in Großbritannien, auch wenn kaum über konkrete Projekte gesprochen werden dürf-Vielmehr ist zu erwarten, daß die Gastgeber den industrie freundlichen Standpunkt der konservativen Regierung verdeutli-chen und auf die Erfolge ihrer anti-inflationären Wirtschaftspolitik inflationären

verweisen wollen.

## Der Aufschwung hat begonnen

Endgültig beseitigt sind die Zweifel, daß in den USA ein allerdings moderater Konjunkturaufschwung begonnen hat. Sie liegen damit weit vor den anderen Indu-striestaaten. Wie Handelsminister Malcolm Baldrige in Washington erklärte, nahm das amerikanische Bruttosozialprodukt im ersten Quartal 1983 real um 3,1 Prozent zu. Es war das stärkste Plus seit zwei Jahren. In der vorausgegangenen Oktober-Dezember-Periode sank die Wertschöpfung noch um ,1 und im Gesamtjahr 1982 um 1,7 Prozent

Laut Baldrige befindet sich Amerika in einer Expansionsphase, die kurz nach einer Rezession typisch ist: Die Wirtschaft "stottert" noch und wächst nicht in allen Bereichen gleichmäßig. So sind die US-Exporte (Güter und Dienstleistungen) netto weiter gesunken, was Baldrige auf den "zinsbedingten zu starken Dollar" zurückführt. Au-Berdem sind die Käufe der öffentlilar zurückgegangen. Ohne diese Einbrüche wäre die ursprünglich erwartete Wachstumsrate von vier

Als "gute Nachricht" bezeichne-te Baldrige den anhaltenden Lagerabbau im ersten Quartal, wobei das Minus aber nicht so hoch ausfiel wie von Oktober bis Dezember (12,4 statt 20,3 Milliarden Dollar). Inflationsbereinigt leicht gestiegen sind die Ausgaben der Verbrau-cher, die Einzelhandelsumsätze erhöhten sich um 0,9 (5,4) Prozent. Real nahm das verfügbare Ein-kommen um 4,7 (0,8) Milliarden Dollar zu, während sich Amerikas Sparrate von sechs auf 5,9 Prozent verringerte. Das Kaufinteresse der US-Bürger konzentrierte sich hauptsächlich auf Konsumgüter und Dienstleistungen. Wider Er-warten zogen die betrieblichen Investitionen um 1,1 (minus 2,5) Milliarden Dollar an. Am hellsten scheint die Konjunktursonne im Wohnungsbau. Die Teuerungsrate,

emessen am Bruttosozialprodukt, fiel von 4,9 auf 3,2 Prozent - das niedrigste Niveau seit zehn Jahren. Baldrige rechnet auch im zweiten Quartal 1983 mit einer Wachstumsrate von drei bis vier Prozent und einem noch stärkeren Plus gegen Ende des Jahres, "wenn alle Wirtschaftszweige mitgezogen werden". Nach seiner Ansicht wird im Vergleich der vierten Quartale 1982 und 1983 das Ziel von real 4,7 Prozent erreicht. Baldrige sieht eine noch kräftigere Expansion im Wohnungsbau und der sonstigen Verbrauchernachfrage. Als Motor wirken die höhere Beschäftigung, die in Kürze fälligen Steuerrückzahlungen, die Einkommensteuersenkung um zehn Prozent am 1 Juli und das allgemein wachsende Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft. Für Baldrige ist das Wachstumstempo in den USA "ge-

rade richtig, weil der Aufschwung

länger dauert". Er appellierte an den Kongreß, die Rekordhaus-

haltsdefizite zu reduzieren.

## Hier läßt sich's gut tagen.

Im Frankfurt Plaza und Hamburg Plaza. Und zu besonders günstigen Preisen jetzt im November und Dezember Abschlußtagungen und

Konferenzen, bei denen Sie dennoch nicht auf Extras und jeden erdenklichen Service verzichten müssen. Rufen Sie an. Einzelheiten sagen Ihnen gem Holger Bergold vom
Frankfurt Plaza 0611/77 07 21 oder Peter Schuhr vom Hamburg Plaza 040/351035.

**CP Hotels** Canadian Pacific Hotels NIEDERLANDE / Revision des Haushalts

## Kürzung der Sozialausgaben

In der jetzt veröffentlichten Überarbeitung des Haushaltsplans für 1983 hat die niederländische Regierung das Parlament aufgefordert, einer Reihe von Prämienerhöhungen für Sozialversicherungen sowie der Kürzung von allen So-zialleistungen außer Kindergeld mit Wirkung vom 1. Oktober zuzu-

Finanzminister Ruding sprach im Zusammenhang mit der Vorla-ge von einer "nationalen Verarmung", die auch zu unpopulären Maßnahmen zwinge, wenn die Staatsschulden nicht noch weiter steigen sollen. Einer der wichtig-sten Ursachen für Hollands schlechte Finanzlage sei der Rück-gang des Erdgasabsatzes im In-und Ausland. Allein in diesem Jahr werden der Staatskasse aus dieser Quelle 1.75 Milliarden Gulden (1,6 Milliarden Mark) weniger zuflie-Ben, als man bei der Verabschiedung des Budgets für 1983 erwartet

Von den beabsichtigten Strei-

BODO RADKE, Den Haag chungen auf der Ausgabenseite des Staatshaushalts wird besonders der soziale Wohnungsbau betroffen. Auch bei der Ausbildungsförderung soll kräftig gespart werden. Die Kürzung der Staatszuschüsse für Sozialversicherungen
wird nach den Vorschlägen der Re-

> Die effektiven Auswirkungen der noch nicht präzisierten Kür-zungen auf die Kaufkraft der Betroffenen dürfte bei zwei Prozent liegen. Von diesen Sparmaßnah-men sollen nur Personen ausgenommen werden, die für sich oder ihre Familie völlig auf die jeweilige

> en und der Gewerkschaften sind die Pläne der Koalitionsregierung von Christdemokraten und Libe-ral-Konservativen auf harte Kritik

ÖSTERREICH / Fünf Prozent mehr Insolvenzen

## Geringere Verbindlichkeiten

Um weitere fünf Prozent haben in Österreich im ersten Quartal 1983 die Insolvenzen zugenom-men. Damit verloren 4100 oder um sieben Prozent mehr Arbeitnehmer als im Vergleichszeitraum 1982 ihren Arbeitsplatz. Dieser relativ geringe Anstieg ist aber insofern wenig aussagekräftig, als die Zahl der Vergleiche, die in der Regel noch eine Sanierung und Reorganisation des Unternehmens ermöglichen, um 48 Prozent auf 126 zurückging und sich damit eine sinkende Tendenz weiterhin fortsetzt. Die Konkurse stiegen dage-gen um 21 Prozent auf 401 an. Besonders fällt der mit 75 Prozent drastische Anstieg jener Konkurse auf, die mangels Masse abgewiesen werden mußten.

Die gesamten Insolvenzverbindlichkeiten lagen im ersten Quartal bei 2,9 Mrd. Schilling (415 Mill. DM) gegenüber 3,6 Mrd. Schilling im Vergleichszeitraum 1982 und 7 Mrd. Schilling 1981. Im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Jahren fehlen diesmal spektakulägierung eine Erhöhung der von den Arbeitnehmern zu zahlenden Prämien an die Fonds für Alters-und Invaliditäts-Renten um 0,75 beziehungsweise 0,4 Prozent zur

Sozialleistung angewiesen sind.

Im Lager der Oppositionspartei-

re Großinsolvenzen mit hohen Passivsummen. Bei den größeren Insolvenzen mit einer Passiv-Summe von mehr als 10 Mill. Schilling steht die Bauwirtschaft an erster Stelle, gefolgt von der Textilbranche und der Gruppe Maschinen/Metall/technische Artikel 28 Prozent der insolventen Unternehmen waren jünger als vier Jahre; nur 36 Prozent wa-

ren vor 1970 gegründet worden. Bei 20 Unternehmen konnte gemäß der neuen insolvenzrechtli-chen Bestimmungen ein Vorverfahren eingeleitet werden, in dessen Rahmen der vorläufige Verwalter die Möglichkeit einer Reorganisierbarkeit des schuldneri-schen Unternehmens zu untersuchen hat.

Unter anderem geht es dabei um die Feststellung der Bereitschaft. ob und unter welcher Voraussetzung Dritte, die an der Fortführung interessiert sind, dem Unterneh-men neue Finanzierungsmittel zuzuführen und Ausfälle zu tragen, die Gläubiger bei Fehlschlagen der Sanierungsversuche erleiden würden.

USA / Autohersteller erzielen den höchsten Quartalsgewinn seit vier Jahren

## Absatzkrise noch nicht überwunden

Die drei größten US-Automobil-konzerne – General Motors, Ford und Chrysler - haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres den höchsten Quartalsgewinn seit 1979 erwirtschaftet. Er schlägt mit 930 Millionen Dollar zu Buch, vergli-chen mit 1,8 Milliarden Dollar vor vier Jahren. Nach ersten Berechvier Jahren. Nach ersein Berech-nungen entfallen auf "GM" 600 (1982: 128), auf Ford 200 (minus 355) und auf Chrysler 130 (minus 89,1) Millionen Dollar. Für Ford ist es der erste Gewinn seit dem vier-ten Quartal 1979; seit 1980 hat der Konzern die Kosten um rund drei Milliarden Dollar gedrosselt.

Trotz des günstigen Ergebnisses will jedoch in Detroit keine echte Freude aufkommen. Wie es heißt, sind die Gewinne nicht auf ein kräftiges Anziehen der Verkäufe, sondern auf die stark geschrumpf-ten Lagerbestände der Händler zurückzuführen, die aufgefüllt werden mußten. Gegenüber der glei-chen Zeitspanne des Vorjahres er-höhte sich der Absatz nur um magere vier Prozent. Angesichts die-

ser Situation ist in der amerikanischen Autometropole die Ver-kaufsprognose für 1983 bereits von etwa zehn auf rund neun Millionen Personenkraftwagen, einschließ-lich Importe, reduziert worden.

Im ersten Quartal steigerte De-troit den Pkw-Ausstoß um volle 36 Prozent auf 1,5 Millionen Einheiten. Die Frage ist nun, ob der Ab-satz ein solches Tempo rechtfertigte. Für das zweite Quartal sehen die Produktionspläne 1,7 Millionen Einheiten vor – 8,7 Prozent mehr als in der April-Juni-Periode 1982. Weitere Kürzungen werden nicht ausgeschlossen.

Das Kaufverhalten der US-Autofahrer irritiert die Marketingexper-ten der Konzerne, zumal die Branche inzwischen Darlehen für 9,9 Prozent per annum anbietet, die Inflation abebbt und der Index, der das Vertrauen der Verbraucher mißt, steil nach oben zeigt. Wall-Street-Experten sehen eine Kaufbremse darin, daß die Autopreise diesmal im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen viel höher sind als in früheren vergleichbaren wirtschaftlichen Erholungsphasen. Als zusätzliche Kaufbarriere wird au-Berdem die ungewöhnlich hohe

Arbeitslosigkeit angesehen. In dieser immer noch kritischen Situation ziehen sich über Detroit dunkle Gewitterwolken zusam-men. Wie es aussieht, steht in der amerikanischen Autobranche ein Kampf mit schweren Säbeln bevor. So hat Chrysler die Federal Trade Commission (FTC) und den Kongreß aufgefordert, die Grün-dung eines Joint Venture zwischen General Motors und Toyota, das in Kalifornien Kleinwagen bauen soll, nicht zu genehmigen. Ford und American Motors haben ebenfalls unter Berufung auf das Anti-trustrecht Vorbehalte angemeldet.

Chrysler plant die Entwicklung eines Kleinwagens und befürchtet. daß GM/Toyota Kostenvorteile durch verbotenen Informationsaustausch erhalten. Außerdem macht der Konzern geltend, daß die Anteilseigner eines Gemein-schaftsunternehmens nicht die im Gesetz vorgeschriebene Unabhängigkeit wahren können.

WELTBÖRSEN / Nicht überall konnte der Rekord der Vorwoche gehalten werden

## Wall Street erlebt neuen Höhenflug

London (fu) - Nachdem die Londoner Aktienbörse in der letzten Woche einen Boom erlebt hat wie schon sehr lange nicht mehr, und der Financial Times-Index für 30 führende Industriewerte in der Börsenwoche bis zum letzten Freitag um mehr als 20 Punkte auf den neuen Rekordstand von 695,5 ge-klettert war, kam es in dieser Woche zu technisch bedingten Verkäufen. Die psychologisch wichtige Marke beim Financial Times-Index von 700 Punkten, die am Freitag nur knapp versehlt wurde, schien den meisten Anlegern wohl als unüberwindliche Barriere. Entsprechend überwogen Gewinnmit-nahmen. Auch die Tatsache, daß die wachsenden Spekulationen auf eine frühe Juni-Parlamentswahl durch jüngste Außerungen von Premierminsterin Thatcher einen Dämpfer erhielten, drückte auf die Börsen-Stimmen Erst am gestrigen Donnerstag kam es wieder zu starkem Anleger-Interesse. Bis zum späten Vormittag stieg der Financial Times-Index um 17,1

Punkte. New York (VWD) - Zur Wochen-

mitte setzte an der Wall Street ein neuer Aufschwung ein, der den Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte auf den neuen Rekordstand von 1191,47 Punkten führte. Gegenüber der Vorwoche ergibt sich ein Plus von rund 35 Punkten. Von der Hausse profitierten alle Markt-bereiche. Bei einem Umsatz von rund 110 Millionen Aktien verlief

Wohin tendieren die Weltbörsen?

– Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche, in der Freitagsausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

das Geschäft sehr lebhaft. Ausgelöst wurde der Höhenflug durch die Bekanntgabe, daß sich das Bruttosozialprodukt in den USA im ersten Quartal 1983 um 3,4 Prozent erhöht hat. Weil diese Zuwachsrate unter den Prognosen vieler Fachleute blieb, glauben viele Börsianer, daß sich die Zinssätze in nächster Zeit stehtligieren könn in nächster Zeit stabilisieren könn-ten. Die ursprünglichen Prognosen gingen von bis zu funf Prozent aus. Paris (J. Sch.) - An der Pariser

Börse ging es in den letzten Tagen erstmals seit längerer Zeit deutlich nach unten. Vor allem die Aktien der Gesellschaften, die für ihr Geschäftsjahr 1982 in diesem Ausmaß nicht erwartete Verluste gemeldet hatten, standen unter starkem Verkaufsdruck. Dazu kamen die wieder pessimistischeren Prognosen der Konjunkturinstitute. Zu Einbußen kam es am Mittwoch, nachdem Wirtschaftsminister Delors eine Verschärfung seiner Austerity-Politik angekündigt hatte.

Tokio (dit) – Die Entwicklung in Tokio war von Glattstellungen ge-kennzeichnet. Der Dow-Jones-Index sank im Wochenvergleich um 11,1 Punkte auf 8543,1. Die Tages-umsätze bewegten sich zwischen 380 und 564 Millionen Aktien. Zwar ermutigten die Kurssteigerungen an der Wall Street, doch überwog im ganzen eine vorsichtige Haltung, da das gegenwärtige Kursniveau vielfach als überhöht angesehen wird. Auch die auslän-dischen Anleger, die viel zur Hausse der letzten Zeit beitrugen, hielten sich zurück.

ITALIEN / Tarifabschluß der Metallindustrie

## Lohnleitlinie eingehalten

Zwischen der italienischen Me-tallgewerkschaft und dem Arbeit-geberverband der staatlichen Unternehmen ist nach fast zweiwöchigen Verhandlungen Einigung über die Erneuerung des dreijährigen Tarifabkommens erzielt worden. Der Vertrag tritt am 1. Mai in Kraft. Die staatlichen Metallunternehmen beschäftigen 350 000 Personen, die privaten über eine Million. Sprecher des staatlichen Arbeit-

Sprecher des staatlichen Arbeit-geberverbandes betonen, daß die Tarifeinigung innerhalb des von den Sozialpartnern und der Regie-rung für 1983 gesetzten Limits für Lohn- und Gehaltskostensteige-rungen von 13 Prozent geblieben ist. Für die Dauer des dreijährigen Vertragens (in der italienischen In-dustrie haben alle Mantelterifahdustrie haben alle Manteltarifab-kommen diese Laufzeit) belaufen sich die durchschnittlichen monatlichen Lohnerhöhungen auf 96 000

Lire (etwa 161 Mark).

In der Frage der Arbeitszeit vereinbarten die Parteien eine Verkürzung um 20 Stunden vom 1. Oktober 1984 an und um weitere 20 Stunden vom 1. Januar 1985 an,

GUNTHER DEPAS, Mailand aber "nur so weit damit keine un. gleiche Behandlung gegenüber den Privatunternehmen" verbun-den ist. Damit trugen die Partner der Tatsache Rechnung, daß der private Metallarbeitgeberverband bisher gegen eine generelle An-wendung des Lohnkostenabkom-mens vom 22. Januar eingetreten ist und die darin vereinbarte Ar-beitszeitverkürzung auf 40 Wo-chenstunden nur nach Prüfung der Einzelfälle zuzugestehen bereit

ringel

Ein wichtiges Zugeständnis, das als Vorbild für alle noch ausstehen den Tarifabkommen dienen wird mußten die Arbeitnehmervertreter in Sachen Krankheitskontrollen machen. In dieser Frage, die im Kampf gegen Krankfeiern in letz-ter Zeit besondere Bedeutung er-langt hat, vereinbarten die Parteien in den ersten sechs Tagen der Krankheit regelmäßige Hauskon-trollen. Nach der Erneuerung die-ses Abkommens erwarten Unternehmerkreise jetzt auch die Wiederaufnahme der Verhandlungen im privaten Bereich.

FRANKREICH / Verbrauch geht zurück

## Unternehmer sind skeptisch

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Noch bevor die neuen Austerity-resmonats. Jedoch dürfte sie in Noch bevor die neuen Austerity-Maßnahmen der Regierung wirk-sam wurden, haben die Franzosen ihren Verbrauch beträchtlich eingeschränkt. Nach Angaben des Na-tionalinstituts für Statistik (IN-SEE) ging der Verbrauch der priva-ten Haushalte an industriellen Erzeugnissen in den ersten drei Monaten dieses Jahres gegenüber dem letzten Quartal 1982 um real drei Prozent zurück. Nur bei den Automobilen hielt sich die Nachfrage auf ihrem hohen Niveau. Unter dem Eindruck der von der

Unter dem Eindruck der von der sozialistischen Regierung seit Mai 1981 verfolgten Politik der massiven Konsumbelebung war allerdings der private Verbrauch bis Mitte 1982 sehr stark gestiegen. Für das gesamte letzte Jahr veranschlagt der Einzelhandelsverband den melen Zuwache der Ausgaben den realen Zuwachs der Ausgaben für Nicht-Lebensmittel auf real drei Prozent.

Die französische Industrieproduktion blieb dagegen im ersten Quartal noch verhältnismäßig gut behauptet. Im März lag sie nach der jüngsten Unternehmerbefragung der Banque de France auf

den nächsten Monaten erneut zurückgehen. Dafür spricht, daß der Austerity-Plan vom 25. März in die-sem Jahr um die 20 Milliarden Mark private und öffentliche Nachfrage abschöpfen soll. Außerdem schickt sich inzwischen der Handel an, seine Vorräte abzubauen. Demzufolge wurde die Binnenkonjunk-tur von den Unternehmern noch etwas pessimistischer beurteilt als bei der letzten Befragung. Auch der Großhandel zeigt sich skeptisch. Die Bestellabsichten blieben auf niedrigem Niveau. Allerdings ermäßigte sich der Großhandelsumsatz im Januar/Februar gegen-über dem entsprechenden Vorjahresergebnis nur geringfügig.

Die Exportkonjunktur hat sich nach Angaben der Bank von Frankreich seit der Franc-Abwertung weniger verschlechtert. Auf den Auslandsmärkten gebe es einige ermutigende Zeichen. Mit einer Wiederbelebung der Exporte könne aber wohl erst in der zweiten Hälfte dieses Jahres gerechnet

**Passiva** 

# Vereinsbank in Nürnberg Aktiengesellschaft Elwashabanhank

# ullekenbank gegr. 1871

Aktiva

## Zusammengefaßter Jahresabschluß zum 31. Dezember 1982 in TDM

|                                                                                                                | 21,12,1982         | 31.12.1981     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1: Ausleihungen mit vereinbarter Lautzeit von vier Jahren oder i                                               | angér. 10315825    | :<br>. 9735263 |
| davon Hypotheken davon Kommunaldarlehen                                                                        | 3810907<br>6466193 | <i>:</i>       |
| 2: Anleihen des Bundes und der Länder und andere Wertpapien                                                    |                    | -              |
| 3. Kassenbestand, Bundesbank- und Postscheckguifhaben                                                          | 419                | 266            |
| Täglich fällige Forderungen und solche mit vereinberter Läufz oder Kündigungsfrist von weniger als vier Jähren | eir<br>137917      | 96033          |
| 5. Eigene Schuldverschreibungen                                                                                | 47551              | 45 555         |
| 6. Zinsen für langfristige Ausleihungen 7. Beteiligungen                                                       | 278405<br>490      | 245409<br>490  |
| 8. Grundstücke, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 8601               | 7624           |
| 9. Eigene Aktien<br>10. Sonslige Aktiva                                                                        | <b>22</b> 270      | 25 146         |
| Summe der Aktiven                                                                                              | 10811478           | 10155786       |

| 9. Eigene Aktien<br>0. Sonstige Aktiva | <b>222</b> 70 | 25 146            |
|----------------------------------------|---------------|-------------------|
| Summe der Aktiven                      | 10811478      | 101 <u>55</u> 786 |
| Aufwendungen                           |               |                   |

|                                                                  |                                         | •       |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------|
|                                                                  |                                         | 1982    | 1981   |
| 1. Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen                          |                                         | 753542. | 669857 |
| 2 Einmalige Aufwendungen im Emissions- und Därlehensgeschäft     |                                         | 23 937  | 24416  |
| 3. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und We  | rtoapiere                               |         |        |
| sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | :       | _      |
| 4. Gehälter und Löhne, soziale Abgaben und Aufwendungen          | •                                       | ₹       |        |
| für Allersversorgung und Unterstützung                           | •                                       | 10719   | 9952   |
|                                                                  |                                         |         |        |
| 5. Sachaufwendungen für das Bankgeschäft                         |                                         | 4353    | 4.354  |
| 6. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Grundstücke und Gel | păude                                   |         |        |
| sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                                         | 599     | 615    |
| 7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen       |                                         |         |        |
| 8. Steuern von Einkommen, Ertrag und Vernägen                    |                                         | 20968   | 22508  |
| 9. Sonstige Steuem                                               |                                         | 20300   | 22 300 |
|                                                                  |                                         | 4       | 8      |
| 10. Sonstige Aufwendungen                                        |                                         | 1 286   | 982    |
| 11 Johnseiharechik                                               |                                         | 10000   | 10005  |

Der vollständige Jahresabschluß mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Bayerischen Treuhand-Aktiengesellschaft wird im Bundesanzeiger Nr. 76 vom 22. April 1983 veröffentlicht. Die Hauptversammlung vom 20. April 1983 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 1982 eine Dividende von DM 10,- je DM 50,-Aktiennennbetrag auszuschütten; die gegen Einreichung des Gewinnanteilscheines Nr. 37 ausgezahlt wird.

Zahlstellen sind: Bayerische Vereinsbank AG, München Commerzbank AG, Düsseldorf

Deutsche Bank AG, Frankfurt/M. M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg

9200431 8561.049 Begebene Schuldverschreibungen 91000 2. Verpflichtungen zur Lieferung von Schuldverschreibungen 3. Aufgenommene Darlehen mit einer vereinbarten Laufzeit 490 239 558616 oder Kündigungsfrist von vier Jahren oder länger 4. Täglich fällige Verbindlichkeiten und solche mit vereinbarter Laufzelt 253859 oder Kündigungsfrist von weniger als vier Jahren Zinsen für begebene Schuldverschreibungen und aufgenommene Datlehen 394070 5431 Pensionsrückstellungen 7. Andere Rückstellungen 28 149 8. Sonstige Passiva Rechnungsabgrenzungsposten nach § 25 HBG 10. Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 52 Abs. 5 EStG 11. Grundkapital 210841 Offene Rücklagen 13. Bilanzgewinn Summe der Passiven 10811478

1. Zinsen aus Hypotheken und Kommunaldarlehen 791027 710860 2. Andere Zinsen und zinsähnliche Erträge 3. Einmalige Erträge aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft 23974 19644 4. Erträge aus Beteiligungen 11,283 5. Andere Erträge einschließlich der Erträge aus der Auflösung von Rückstellunger

 Bilanzgewinn Aufsichtsrat: Dr. Hans Günther Schönmann, Krailling bei München, Vorsitzender: Hans-Dieter

Sandweg, Hamburg, stellv. Vorsitzender; Dr. Helmut Scholz, München, stellv. Vorsitzender; Dr. Georg Bayer, Nürnberg; Anna Gessler, Nürnberg; Carl-Friedrich Fürst zu Oettingen-Wallerstein, Watterstein 18. Herwig Schaffer, Altdorf bei Nürnberg: Werner Schmidt, Hof/Saale; Helmut Wunder, Nürnberg. Vorstand: Dr. Jürgen Francke, Dr. Egon Hermann, Dr. Jürgen Parchmann, sämtlich Nürnberg.

Nomberg, im April 1983

Jahresüberschuß

Géwinnvortrag aus dem Vorjahr Einstellungen in offene Rücklagen

Ihr Partner für die Planung von morgen

9000 9825

ZENTGENO / Strukturwandel setzt sich fort

## Geringer Preisspielraum

HANNA GIESKES, Bonn "Es geht irgendwie aufwärts." Hansjürgen Klußmann, Vorstands-vorsitzender im Zentralverband vorsizzender im Zentralverband der genossenschaftlichen Groß-handels- und Dienstleistungsun-ternehmen (Zentgeno), hält das Umsatzplus von 2,2 Prozent auf 38,2 Mrd. DM, das diese in den verschiedenen Sparten von Einzel-handel und Handwerk hätzen Gehandel und Handwerk tätigen Ge-nossenschaften 1982 erreichen konnten (Vorjahr: plus 5,8 Pro-zent), "angesichts der gesamtwirt-schaftlichen Lage noch für befriedigend". Nun hofft er, nach flauen Ergebnissen im Januar und Februar, einem guten März und einer "sehr schlechten ersten Aprilhälf-te", auf gutes Wetter, "denn Son-nenschein regt die Kauflust der Kunden an".

ehalten

12-28 25

Passiva

5550

- -

Klußmann rechnet in diesem Jahr mit "moderaten Preissteige-rungen um die drei Prozent im Einzelhandel, bei Lebensmitteln eher weniger". Dies werde auch durch die geplante Mehrwertsteuererhöhung nicht beeinträchtigt, denn der scharfe Preiswettbewerb werde Einzelhandel und Handwerk daran hindern die vom System beabsichtigte Überwäl-zung an den Verbraucher in vollem Umfang durchzusetzen.

Die Zahl der den Zentgeno-Mit-

Ein Investitionsstoß von 1,7 (0,3)

Mrd. DM prägte das Geschäftsjahr 1981/82 (30. 9.) der Bayernwerk AG, München. Dieses höchste Investi-

tionsvolumen in der Geschichte

des Energieversorgungsunterneh-

mens resultierte aus der Fertigstel-lung und Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld (KKG) und dem Erwerb der Mehr-

heitsbeteiligung an der Contigas AG, Düsseldorf. Mit der Dividende

von wieder 7 Prozent auf das auf 860 (760) Mill. DM erhöhte Grund-

kapital ist das Bayernwerk, so der stellvertretende Vorstandsvorsit-zende Jochen Holzer dennoch gut

Bei einem Anstieg der gesamten

Stromabgabe um rund 18 Prozent

auf 22,8 Mrd. Kilowattstunden (kWh) erhöhte sich der Umsatz der

AG um rund 29 Prozent auf 2,6 (2)

Mrd. DM. Der höhere Absatz sei

allerdings im wesentlichen durch

Sonderlieferungen an die Preussen-

elektra bedingt. Das "ehrliche Plus" habe bei 3 Prozent gelegen.

über die Runden gekommen.

BAYERNWERK / Kernkraftwerk entlastet

Investitionsstoß verkraftet

gliedern angeschlossenen Einzelhändler habe sich im vergangenen Jahr um 2500 verringert, "und ich habe die Befürchtung, daß die Abschmeizung im deutschen Einzelhandel, die bereits zum Stillstand gekommen, war "mößlicherweise gekommen war, möglicherweise wieder zunimmt", sagte Klußmann weiter. Er mußte allerdings einräu-men, daß es, da es sich hier nur um einen Saldo handelt, auch zu zahl-reichen Neugründungen gekom-

Zum Thema "Verkauf unter Einstandspreis" konnte Klußmann lediglich seine Ansicht bekräftigen, daß er dies ablehne, wenn es ge-zielt gegen bestimmte Konkurrenten - und dauerhaft betrieben werde. Im übrigen müsse man zuerst einmal den Ausgang der derzeit laufenden Verfahren abwarten: Bundeskartellamt gegen co op in Bremen und Bayerische Landeskartellbehörde gegen Wertkauf in Karlsruhe.

Eine gesetzliche Regelung wird von den Genossenschaften abge-lehat. Eine Übereinkunft des gesamten deutschen Handels zwecks Unterlassung von Unterpreisver-käufen hält Klußmann für unwahr-scheinlich. Realisierbar scheint ihm lediglich eine Art "Wohlverhaltens-Erklärung", die indes auch nur die Gutwilligen binden würde.

Die Brennstoffrechnung wurde laut Bayernwerk durch das KKG um 250 Mill. DM entlastet, was zu einem gegenüber dem Vorjahr deutlich verbesserten Rohertrag von 1 (0,73) Mrd. DM geführt habe.

Der Jahresüberschuß verringer te sich jedoch auf 59 (83) Mill, DM

Trotz Rekordinvestitionen habe

sich die Bilanzstruktur aufgrund

des hohen Innenfinanzierungsvo-

humens - Abschreibungen und Er-höhung der Rückstellungen betra-

gen zusammen knapp 1 Mrd. DM -

AGFA-GEVAERT / Erfreuliches Geschäft mit professionellen Kunden - Compugraphic-Anteil aufgestockt

## Der Fotoriese überwindet seine Strukturprobleme

J. GEHLHOFF, Mortsel Sinnigerweise im belgischen Mortsel bei Antwerpen, der verläß-Mortsel bei Antwerpen, der verläßlichen (Gevaert-)Quelle guter Erträge im breiten Fachgeschäft mit professionellen Kunden, präsentierte diesmal die deutsch-belgische Fotogruppe Agfa-Gevaert ihren jüngsten Jahresabschluß. Er zeigt mit einem Gewinn vor Steuern von 291 (32) Mill. DM den besten Ertrag seit der 1964 begonnenen Vereinigung von Agfa und Ge-vaert. Und am gleichen Tag hat der seit Mitte 1981 voll der Bayer AG, Leverkusen, gehörende Fotoriese für weitere 17 (18) Mill. Dollar sein 1981 begonnenes Engagement bei dem stark expandierenden Foto-satzgeräte-Hersteller Compugraphic Corp. in Wilmington/Massa-chusetts (USA) auf eine Beteili-gung von 79,7 (69) Prozent aufge-stockt.

Beide Fakten passen zusammen. Denn die mit etwa zwei Dritteln ihres Gesamtgeschäfts von profes-sioneller Kundschaft lebende Ag-fa-Gevaert-Gruppe verdankte schon ihr 1982er Gewinnergebnis vornehmlich dem professionellen Bereich. Der hierauf konzentrierte belgische Teil (Röntgen- und gra-phisches Material, Kinefilm) glänz-te mit 340 (198) Mill. DM Positivem.

Die Auslandstöchter, darunter erstmals Compugraphic mit einem Umschlag von 15,2 Mill Dollar Verlust in 11,8 Mill Gewinn (vor Steuern), verdoppelten ihr positi-ves Resultat auf 146 Mill. DM.

Das Negative brachte die deut-sche Agfa-Seite mit dem hier domi-nierenden Amateurgeschäft. Zwar lief das Magnetbandgeschäft glän-zend, zeitweise sogar mit Lie-ferengpässen für Video-Bänder. Aber die fotochemischen Produkte Aber die fotochemischen Produkte (Filme und Papier) blieben noch in den roten Zahlen, die sie nach (zu später) Umstellung der Bildfotosparte auf die weltweit mögliche "Kompatibilität" der Filmverarbeitung zu Bildern und Dias erst ab 1984 mit schwarzen Zahlen vertauschen wird, wie der Belgier André Leysen, Vorstandsvorsitzender der Grunne, meint. Gruppe, meint.

Vor allem aber mußte die 1982 mit 195 (226) Mill, DM Betriebsvermit 195 (226) Mill DM Betriebsver-lust herausgekommene Agfa-Seite erneut ihren Zoll für die in Mün-chen konzentrierte Produktion von Kameras und Zubehör im Ama-teurgeschäft entrichten. Ein Zoll mit in den letzten drei Jahren steigender Tendenz, den Leysen für die Zeit seit 1964 nun auf schon insgesamt 1,5 Mrd. DM addiert. Nicht mitgerechnet ist dabei ein

mit ao. Erträgen (aus Grundstücks-übertragungen) abgedeckter Auf-wand von 212 Mill. DM, vornehm-lich Sozialplankosten, die die Gruppe aus der 1982 beschlosse-nen Aufgabe ihres Fototechnik-Amateurgeschäfts bekam. Und gleichfalls nicht etwa 150 Mill. DM neue mte Zablen die 1983 beim neue rote Zahlen, die 1983 beim Auslaufen der einschlägigen Münchner Produktion und der dar-aus folgenden Schließung des "Zweigwerkes" Coimbra Portugal anfallen werden.

Bittere Begleiterscheinung diestrere Begienerscheinung die-ses Rückzugs ist nach heutigem Stand der 1983 fällige Beleg-schaftsabbau in den bayerischen Fototechnik-Werken der Gruppe auf nur noch 2400 (5100) Mitarbei-ter. Als tröstlich-positiven Aspekt hebt der Vorstand hervor, daß da gig in der Amsteut Fotochenio wie in der Amateur-Fotochemie nun die in bedrohliche Dimensionen für den Bestand der Gruppe angeschwollenen Strukturproble-me überwunden werden.

Befreit von solcher Hypothek wittert der Fotoriese für sich eine um so bessere Zukunft. Ohnehin schnitt man im Welt-Vergleich auch bisher schon beim Umsatz nicht übel ab: Der Branchenführer Kodak ist heute nur noch 3½mal (1964 noch 4mal) so groß wie Agfa-Gevaert. Japans oft aggressiven dritten Platz verwiesen.

So soll es nach der Vorstandsprognose auch 1983 bleiben. Zwar spürt man noch nichts davon, daß die Konjunkturerholung dem Amateurgeschäft Belebung ein-haucht. Aber insgesamt und trotz Auslaufens der Amateur-Fototech-nik werden nun mindestens 4 Prozent Umsatzsteigerung erwartet. Auch das ist schon eine Belebungstendenz gegenüber 1982, als der in DM gerechnete Umsatz (ohne die erstmals konsolidierte Compugra phic) bei 10prozentigem Mengen-plus zumal wegen der DM-Aufwer-tung nur 3,6 Prozent zulegte.

| Agfa-Gevaert         | 1982   | ±%     |
|----------------------|--------|--------|
| Umsatz (Mill. DM)    | 5 887  | + 17.3 |
| Auslandsanteil (%)=) | 78.1   | (77.5) |
| Belegschaft          | 35 138 | + 12,3 |
| day. in Bundesrep.   | 12 796 | _ 2.8  |
| Personalaufwand      | 2 049  | + 19,1 |
| Forschungsaufwand    | 313    | + 13.2 |
| Sachingeritionen     | 250    | 45.5   |

Außerhalb von Belgien und Deutschland; ohne die neue US-Toch-ter Compugraphic mit 690 (630) Mill. DM Umsatz.

Abschreibungen Gewinn vor Steuern

BERENBERG-BANK / Entragsorientiertes Wachstum

## TEXAS INSTRUMENTS / Große Pläne in Deutschland **Neues Profil mit Computern**

JOACHIM WEBER, Freising Texas-Instruments (TI), in erster Linie bekannt als führender amerikanischer Hersteller von Halblei-ter-Bauelementen, Taschenrech-nern oder elektronischen Armbanduhren, will sich nun auch in Deutschland als Computer-Anbieter profilieren. Das Unternehmen, das relativ unbeachtet zum fünftgrößten Minicomputerhersteller der USA aufgestiegen ist, hat dabei ehrgeizige Pläne. Nachdem schon das vierte Quar-

sowie der 1981/82 vorgenommenen tal 1982 dem Geschäftsbereich Da-Kapitalerhöhung nicht wesentlich verschlechtert. tensysteme der Texas Instruments Deutschland GmbH, Freising, Der Konzern-Umsatz erhöhte sich auf 4,1 (2,9) Mrd. DM. wobei die Contigas-Gruppe nur mit neun Monaten enthalten ist. Trotz positi-"hervorragende Auftragseingänge" gebracht hat, rechnet Bereichs-Direktor Wolfgang Sass für 1983 mit einem Wachstum von 30 bis 40 Prozent. Dabei setzt Sass auf gever Ergebnisse aller wesentlichen Konzernunternehmen weist die Konzernerfolgsrechnung aus kon-solidierungstechnischen Gründen senkte Preise ebenso wie auf neue Produkte. Nach dem Einbruch des vergangenen Jahres beim Halblei-tergeschäft erwartet TI hier für 1983 wieder eine Umsatzsteigerung um gut 7 Prozent auf 2,2 (2) Mill. einen Fehlbetrag von 116 (nach einem Überschuß von 109) Mill. DM aus. Dies werde ein einmaliger Vorgang bleiben. DM. Immerhin ging von 1977 bis

1982 der deutsche Anteil am Halbleiter-Weltmarkt von 9,5 auf 5,7 Prozent zurück, deutliches Indiz für die vielzitierte Anwendungslücke bei der Mikroeletronik.

Auch in näherer Zukunft dürfte der Weltmarkt für Halbleiter noch schneller wachsen als der deutsche Inlandsmarkt. 1982 bei einem Weltvolumen von schätzungsweise 14.5 Milliarden Dollar, soll er bis Ende der achtziger Jahre mit jährlichen Wachstumsraten um die 16 Prozent die Nähe der 50-Milliarden-Dollar-Marke erreichen. Für Deutschland rechnet TI mit 13 bis 15 Prozent

Im Vorjahr bekam auch Texas Instruments die Flaute am Weltmarkt zu spüren. Die Umsatzstei-gerung um knapp 3 Prozent auf 4,3 (4,2) stammte aus den Bereichen Computer (27 Prozent Umsatzanteil) und "Regierungsaufträge" (27 Prozent). Bei den Halbleitern (35 Prozent) und in der Metallurgie da-gegen kam es zu Rückgängen. Die Zahl der Konzernmitarbeiter wurde auf 80 000 (83 700) reduziert.

## Von Problemfällen unberührt

JAN BRECH, Hamburg Im Reigen der Banken, die 1982 glänzend verdient haben, fehlt auch das Hamburger Privatbankhaus Joh. Berenberg, Gossler & Co. nicht. Das Festhalten an einer konservativen Geschäftspolitik, die auf ein ertragsorientiertes Wachstum und strenge Selektion der Risiken zielt, habe der Bank für 1982 ein "sehr gutes Ergebnis" beschert, betonten die persönlich haf-tenden Gesellschafter J. H. Wetzel, P. v. Kapherr und J. v. Berenberg-Consbruch. Der Zinsüberschuß verbesserte sich nochmals und überdeckte wieder die Sach- und Personalkosten, und im Dienstleistungsgeschäft stiegen die Erträge

Das gute Ergebnis hat die Bank genutzt, um einmal das Kapital zum 9. Mal in Folge um 5 auf jetzt 70 Mill. DM zu erhöhen, und zum anderen, um allen möglichen Risiken vorzubeugen. Im Kreditge-schäft, so räumt Wetzel allerdings ein, sei die Bank weder auf krisen-geschüttelten Märkten noch bei in-

ländischen Problemfällen engagiert. Bei der Ausweitung des Kre-ditvolumens um 7,5 Prozent auf 1,13 Mrd. DM habe die Bank wie immer strenge Bonitätsforderungen gestellt. Das geschäftliche Schwergewicht blieb dabei die kurzfristige Außenhandelsfinan-

Das Wachstum der Bilanzsumme um 5,9 Prozent auf 1,4 Mrd. DM und des Geschäftsvolumens um 8,1 Prozent auf 1,85 Mrd. DM bewegte sich in normalen Bahnen. Im Passivgeschäft hat sich die Struktur der Einlagen leicht verändert. Von den gesamten 1,13 Mrd. DM fremden Geldern stammen 60,4 (63,1) Prozent von Kunden. 39,6 (36,9) Prozent von Banken.

1983 erwarten die Privatbankiers eine Belebung der Kreditnachfrage, vor allem von der Außenhan-delskundschaft. Ohne die Struktur der Bank zu ändern, will man im

MARWEY-BANK

## Namensänderung angekündigt W. WESSENDORF, Bremen

Die britische Merchant Bank Kleinwort, Benson Ltd., London, wird das Bremer Kreditinstitut Martens & Weyhausen unter ihrem Na-men als GmbH & Co. KG weiterfühmen als Gmohl & Co. AG weiternun-ren. Die Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover/Braun-schweig, behält ihre bisherige Be-teiligung von 25 Prozent an Klein-wort, Benson (Deutschland). Am 1. Januar 1980 hatten die Engländer und Hannoveraner 75 bzw. 25 Pro-rent des Fische kanticken Mertenzent des Eigenkapitals von Martens & Weyhausen übernommen.

Kleinwort, Benson ist weltweit in mehr als 20 Ländern vertreten. Die Bilanzsumme erreichte 1982 umge-rechnet 14,2 Mrd. DM; die Eigenmit-tel betrugen 1 Mrd. DM. Die Über-tragung des Namens hat das Ziel, zum vorhandenen Geschäft noch stärker als bislang in der Bundesre-publik Deutschland Fuß zu fassen. Der deutsche Markt wurde von Lon-don und über eine Hamburger Re-präsentanz bearbeitet. Die Vertre-

tung wird geschlossen.

Das Geschäftsjahr 1982 war für
Martens & Weyhausen wieder
durch ein "befriedigendes ordentliches" Ergebnis und eine gegenüber
dem Vorjahr erhöhte Risikovorsorge gekennzeichnet. Das Bilanzvoluge gekennzeichnet. Das Bilanzvolumen verringerte sich um 4,8 Mill. DM auf 642 Mill. DM, das Geschäftsvolumen stieg um 18 Mill. DM auf 761 Mill. DM. Die Kundeneinlagen erhöhten sich auf 265 (246) Mill. DM. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich um 9 Mill. DM. Das ordentliche Ergebnis betrug 7,3 (7,1) Mill. DM, das Zinsergebnis erhöhte sich um 10,1 Prozent auf 14,1 Mill. DM, das Dienstleistungsergebnis ging um 7,4 Prozent auf 2,4 Mill. DM zurück.

#### **NAMEN**

Dr. Gerd Glatzel (66), Rohstoffexperte im Vorstand der Thyssen AG, Duisburg, ist in den Ruhestand getreten und wurde in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt.

Dr. Dieter Hoffmann, langjähriges Vorstandsmitglied der Sinalco AG, Detmold, ist hier nach Übernahme der Firma durch die schwei-zerische Sibra auf eigenen Wunsch ausgeschieden und in die erweiterte Geschäftsleitung der auf dem Entsorgungssektor tätigen Otto-Grup-pe, Kreuztal, eingetreten.

Werner R. Pohl wurde zum Geschäftsleitungsmitglied und neuen Leiterdes Geschäftsbereichs Berlin überschaubaren Rahmen auch der Paech-Brot GmbH, Berlin, er-langfristige Finanzierungsformen nannt. Die Vertriebsleitung über-nimmt Peter Maksiß.

machen Bauen wieder attraktiv.

Wer noch vor einem Jahr wegen der

hohen Belastungen sein Bauvorhaben zurückstellte, kann es jetzt verwirklichen. Grund Nummer 1, sich nun den Traum von den eigenen Wänden zu erfüllen. senken zusätzlich die monatliche Belastung.

Grund Nummer 2 also: Die neuen steuerlichen Anreize, mit denen die Regierung die Bauwirt-schaft ankurbeln will.

schaft ankurbeln will. Nummer 3, für das eigene Haus oder die Eigentumswohnung. Denn: Die Stagnation ließ die Baupreise auf den Stand von vor zehn Jahren sinken. Die Preise werden aber wieder steigen, wenn sich die Bauwirtschaft richtig erholt hat. Deshalb heißt es jetzt zugreifen.

DM extra Bauen und Wohnen 83

Situation Bauwilligen und Kaufentschlossenen zum richtigen Zeitpunkt zur Seite. Mit Preisvergleichen, Analysen und Spar-Tips, mit Entscheidungshilfen und Prüflisten, mit Finanzierungsbeispielen und neuesten Entwicklungen bei Fertighäusern.

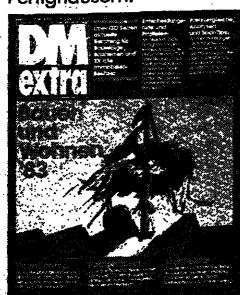

**Über 130 Seiten** <u>aktuelle</u> <u>Beratung für</u> Bauwillige und <u>Bauherren.</u>

letzt neu ändler



Sichere Grundlage für Sie ist das neue Sitzmöbel-Programm Sedus London.

Mit anspruchsvollen Modellen für erste Positionen. Harmonisch im Design. Komfortabel in der Bedienung. Zuverlässig in der Qualität.

Die patentierte Similar Neigungsmechanik aktiviert den häufigen Wech-

sel Ihrer Sitzposition. Zwischen weit entspanntem Zurücklehnen und konzentrierter Aufrecht-Haltung. Wirksam unterstützen dabei anatomisch geformte Polster Ihre Wirbelsäule und Nacken-Muskulatur.

Nehmen Sie sich die Freiheit, gesünder

zu sitzen!



Christof Stoll GmbH&Co.KG Postfach 1942 D-7890 Waldshut 1 Telefon (07751) 84-1 Telex 792245

Probesitzen

jetzt bei Ihrem Büro-Fachhändler.

Sedus Stolf S.A.R.L. 71, Rue de Bagnotet. F-75020 Paris. Telez. 211388 · Telefon. 01/3713881 • Sedus Stolf Ges.m.b.H. Postfach 18 · A -5202 Neumarkt-Walld Telefon: 06216/494 • Sedus Stolf S.R.L. Via Giotto. I-22075 Lurate Caccivio. Telefon. 031/490135 • Sedus Stolf BV. Canstlaan Huygensstraat 8. / Telez. 22015 · Telefon. 01892/4343 • Sedus Stolf Belgien. Centrumwijk 1 · B -9288 Kalken-Laarne. Telefon. 091/876272 • Sedus Stolf in the UK · 9 Doual G

## John Friedr. Krohn

Ein sanfter Tod nahm mir nach fast sechzigjähriger gesegneter Ehe meinen Mann, unseren Kindern den Vater, Großvater und Urgroßvater.

Wir werden ihn auf das schmerzlichste vermissen.

Else Krohn geb. Musseleck Jörgen Krohn und Fran Ilse geb. Steffens Wolfgang Krohn und Frau Elke geb. Brandt Berthold Korber und Frau Nanne geb. Krohn Christl Howaldt geb. Krohn and alle Enkel und Urenkel

Hamburg 65, Barkenkoppel 14

Trauerfeier am Mittwoch, dem 27. April 1983, 11.30 Uhr, Friedhof Ohlsdorf, Krematorium, Haile B.

## John Friedr. Krohn

Wir haben unseren Senior im Alter von fast 83 Jahren verloren. Er legte mit der Gründung der Firma John Friedr. Krohn im Jahre 1934 den Grundstein für das heutige Gesamtunternehmen.

Wir sind in tiefer Trauer.

Im Namen aller Mitarbeiter **Wolfgang Krohn** 

Hamburg 60, Blumenstraße 59

Trauerfeier am Mittwoch, dem 27. April 1983, 11.30 Uhr, Friedhof Ohlsdorf, Krematorium, Halle B. Anschließend

Das WELT-Angebot:

# Eine attraktive Dankeschön-Prämie,

wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln.



#### Stereo-Radio-Recorder

MW und UKW, Stereo/Mono-Schalter, Recorder mit Bandzählwerk, 2 eingebaute Mikrophone, Netz- und Batteriebetrieb, Kopfhörerbuchse

Sie erhalten diese attraktive Prämie, wenn Sie der WELT einen neuen Abonnen-

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicherlich werden Sie den einen oder ande-

Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellun

An: DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 **Bestellschein** 

Ich habe für die WELT einen neuen

O Bitte schicken Sie mir ihren Katalog, damit ich mir

Unterschrift des Vermittlers:

Ich erhalte die Prämie, sobald das erste Bezugsgeld für dieses neue Abonnement eingegangen ist.

ich bin der neue WELT-Abonnent.

Bitte liefern Sie mir die WELT zum nächstmöglichen Termin für mindestens 24 Monate. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 23,60 (Ausland 31,00; Luftpostversand auf Anfrage) anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

Name des neuen Abonnenten:

PLZ/Ort:

Unterschrift des neuen Abonnenten:

Ich war in den letzten 6 Monaten nicht Abonnent der

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrusen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30. 2000 Hamburg 36

Unterschrift des neuen Abonnenten

Ihre Brücke nach Nordeuropa



Länder, Usancen und Gesetze. Wichtige Daten aus dem Geschäftsbericht

Damit so manches internationale

Geschäft für Sie so unkompliziert wird wie ein lokales Geschäft, sollten Sie mit uns sprechen. Sie treffen uns in Frankfurt, Hamburg und Luxemburg.

2.055 Geschäftsvolumen 1.909 Bilanzsumme 1.243 Kreditvolumen Verbindlichkeiten gegenüber 1.828 Kunden und Banken Eigenmittel 63

konsolidiert mit der Deutsch-Skandinavischen Bank (Luxembourg) S.A.

Deutsch-Skandinavische Bank AG Alte Rothofstraße 8

6000 Frankfurt am Main Telefon: (0611) 2983-0 Telex: 413 413 desk d Telegramme: deuskabank

Deutsch-Skandinavische Bank AG Filiale Hamburg Schauenburger Straße 32 2000 Hamburg 1 Telefon: (040) 331571 Telex: 2164882 dskh d

Deutsch-Skandinavische Bank (Luxembourg) S.A. 15, rue Notre-Dame L-2017 Luxembourg Telefon: (0 03 52) 47 71 74-1 Telex: 3208 deusk lu

Deutsche Skandic Leasing GmbH Alte Rothofstraße 8 6000 Frankfurt am Main Telefon: (06 11) 28 78 41 - 2 Telex: 413413 desk d

🚁 Wetteers of

er in Russian Zeer ale 1981

<u>- ಸಿಮಿಷಿ ಕಿಳಗಳಲ್ಲಿ</u> ja ka Raterior⊸ 142 A.T. 1.

€ comen:

Steranderen Se The case of

S PE SEEAL!

Fig. RLE

Eur der die Eur gerichten



Deutsch-Skandinavische Bank AG

**Gablers** 

exikon

# GABLER Fachliteratur für Wirtschaftspraktiker GABL

Erfolgreich "zwischen den Zeilen"



"zwischen den Zeilen" zu lesen!

Die Bilanzwabrheit und die Bilanzlüge

2. Aufl., 175 S., geb., DM 36,-Carl Zimmerer unterzieht die deutschen Bilanzierungspraktiken einer kritischen Würdigung. Das Buch hilft, aus Bilanzen die

richtigen Schlüsse zu ziehen und mit Erfola

und überwinden!

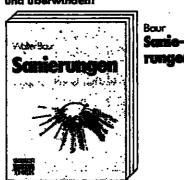

261 S., geb., DM 37,-

Erfahrungsberichte über erfolgreiche, in der Praxis exprobte Wege zur Überwindung von Unternehmenskrisen. Zahlreiche Follbeispiele, Maßnahmenkataloge und 99 Checklist-Punkte – **sofort anwendbar** in der täglichen Proxis!

Über 100 Wahlrechte helfen Steuern



568 S., Broschur, DM 96,-

Das deutsche Steuerrecht bietet weit über 100 Möglichkeiten, die Steuerbelastung nach der Verwirklichung des Sachverhalts zu

In diesem Buch findet man die Entscheidungshilfen zur wirtschaftlich richtigen Ausübung des betreffenden Wahlrechts.

Das Instrument "Preis" greift heute mehr denn je!

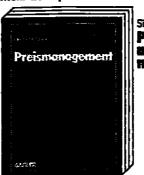

XX, 484 S., geb., DM 98,-

Der Preis als Marketing-Instrument hat gerade jetzt wieder wesentlich an Bedeutung gewonnen. Simon liefert Verfahren und Methoden, um jede Möglichkeit der Preisgestaltung auszuschöpten und um Preismanagement effektiver zu gestalten. Kompetente Information im Direktzugriff



2 Bände, geb., DM 248,-

Das moderne Nachschlagewerk für alle Gebiete des Wirtschaftslebens: Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Steuer- und Wirtschaftsrecht. Der Bestseller der Wirtschaft, mit über 18000 Stichwörtern, jetzt bereits in

COUDON Leferung on meine **Wirtschafts** 

| <u>}.</u> | Ex. | Die | Bilder | -<br>IZWC | hil | heil | เขา | d d | ie |
|-----------|-----|-----|--------|-----------|-----|------|-----|-----|----|
|           |     |     |        | ъ,        |     |      |     |     |    |
|           | Ex. | Son | ierui  | Igen      | : • |      |     | •   |    |

Ex. Steverliche Wahlrechte

\_\_\_ Ex. Gablers Wintschaftslexikon Ex. Preismonogement

Taunusstraße 54 - 6200 Wiesbaden

EBERSPÄCHER / Vier Prozent Umsatzplus

## Werk Neunkirchen expandiert

Die Eberspächer-Firmengruppe, Esslingen, bedeutender Hersteller von Abgasanlagen und Heizgerä-ten für Automobile sowie verschiedener Produkte für den Hochbausektor, erwartet für das Jahr 1983 einen Umsatzanstieg von 3 Pro-zent. Bei dieser Annahme geht der geschäftsführende Gesellschafter Helmut Eberspächer von einem in der Tendenz guten Absatz von Kfz-Schalldämpfern aus. Hingegen werde nach dem vergangenen mil-den Winter auf dem Gebiet der Fahrzeugheizungen mit einer Ge-schäftsbelebung vorerst nicht ge-rechnet. Dagegen spreche auch die

ntonternaine.

eite-

und Baumaschinenmarkt. Insgesamt betrachtet Eberspächer die Beschäftigung in der Sparte der Fahrzeugprodukte als weitgehend gesichert. Über die Auslastung im Bereich der BauerAuslastung im Bereich der Bauer
Nach von hoher Arbeitslosigkeit gekennArbeitslosigkeit gekennzeugnisse (vorwiegend Licht-, Lüf-tungs- und Schallschutzelemente)

Firmengruppe den Umsatz trotz investiert.

W. NEITZEL, Neunkirchen teilweise widriger konjunktureller Bedingungen um 4 Prozent auf 385 (370) Mill. DM ausgeweitet. Der Anteil der Fahrzeug-Produkte am Umsatz vergrößerte sich auf 75 (70) Prozent. Zum Gesamtumsatz trug das Esslinger Stammhaus, die Firma J. Eberspächer, mit 153 (150) Mill. DM bei. Die Eberspächer KG, Neunkirchen/Saar, setzte 194 (181) Mill. DM um. Die Auslandstöchter steuerten 38 (39) Mill. DM Umsatz bei. Insgesamt machte das Auslandsgeschäft 20 Prozent des Gruppenumsatzes aus.

Die gegenüber dem Vorjahr verbesserte Kapazitätsauslastung so-wie Rationalisierungseffekte be-

zeichnete Region in Anbetracht

KKB BANK / Hohes Plus im Spar- und Kreditgeschäft

## Sehr gutes Ergebnis erzielt

Der Ratenkreditkunde ist von den Banken nach wie vor stark umworben. Die wachsende Tendenz, den Wettbewerb nicht mehr allein über den Preis zu betreiben, ist für die KKB Bank KGaA, Düsseldorf, kein Widerspruch. Der Wettbewerb berücksichtige nach den Worten des Sprechers der persönlich haftenden Gesellschafter, Werner Schneider, bei der Kalkula-tion von Kreditzinsen die wirklichen Kosten stärker als in früheren Niedrigzinsphasen. Er handele renditeorientierter und sehe bewußter auf Kredit- und Zinsänderungsrisi-

sowohl im Spar- als auch im Kreditgeschäft ist die KKB 1982 gut aus diesem Wettbewerb um den privaten Kunden als einziger Zielgruppe hervorgegangen. Daß das Ergebnis "sehr gut" ausgefallen ist, möchten die Gesellschafter nicht so gern hervorheben; es könnte zu falschen Rückschlüssen auf Kunden-Konditionen und die Bedie-nung der Aktionäre (81 Prozent Citibank) mit 10 DM Dividende je 50-DM-Aktie führen. Gegen die Übernahme des Vorjahresbonus von 2 DM aus der Teilauflösung von Steuerrückstellungen früherer Jahre als feste Ausschüttung (16,2 nach 19,4 Mill. DM) lassen die Ge-sellschafter die mögliche Entwick-lung der Arbeitsmarktlage im lau-fenden Jahr gelten. Höhere Rückstellungen für Risiken im Kredit geschäft seien wie 1982 auch 1983 möglich, zumal bereits die Stun-Summe nach leicht auf 4 Prozen des Kreditvolumens gestieger sind. Auf der anderen Seite schläg sich die Zinssenkung im Kreditge schäft erst 1983 negativ in der Er

tragsrechnung nieder. Wie gut die KKB 1982 verdien hat, weist nicht nur das auf 218 (133) Mill. DM gestiegene Betriebs-

art specialit

KAC \_\_\_

noch immer schwache Konjunktur auf dem wichtigen Nutzfahrzeug-rendite (nach Steuern) von 1.4 auf

zeignisse (Vorwiegend Licht, Luitungs- und Schallschutzelemente) werde erst die Auftragsentwicklung der nächsten Monate entscheiden.

Im Geschäftsjahr 1982 hat die dort insgesamt über 125 Mill. DM

### HARALD POSNY, Düsseldorf ergebnis, sondern auch der auf 70

aufwand aus. Auch das Ergebnis je Aktie stieg von 22,62 DM (einschl der ao. Erträge) auf 27,09 DM. Aus 43 (38) Mill. DM Jahresüberschuß fließen 27 (18,5) Mill. den Rücklagen zu. Der Durchschnitts-Ratenkredit sank abermals auf 8870 (nach 9200 und 9600) DM, eine Folge der sehr starken Zunahme von Kaufkredi-ten mit Beträgen zwischen 2000 und 3000 DM. Der neue Scheck-Kredit mit freiem Kreditrahmen von bis zu zwölf Netto-Monatsge-hältern brachte es auf 5 Prozent der Forderungen. Zusammen mit dem Überziehungskredit haben Mit zweistelligen Zuwachsraten

Kredite mit variabler Verzinsung einen Anteil von 11 (7) Prozent am Gesamt-Forderungsbestand. Der Anteil der Spareinlagen am Einlagenbestand wuchs auf 53 (44) Prozent. Kundeneinlagen machten 92 (87) Prozent der fremden Mittel aus. Seit 1972 ist die Bank jährlich um 100 000 auf jetzt über 1 Mill. Kunden mit 1,6 Mill. Konten gewachsen. Kamen damals auf zwei Kreditkonten ein Sparkonto, ist heute die Zahl der Einlagenkonten doppelt so groß wie die der Kredit-konten. (Hauptversammlung am 26. Mai.)

| Man Dank            | 2000      | -74                              |
|---------------------|-----------|----------------------------------|
| Forder, an Banken   |           |                                  |
| (MILDM)             | 317       | -26,9                            |
| Forder, an Kunden   | 4401      | +12.2                            |
| Gelder v. Banken    | 388       | -32.6                            |
| Gelder v. Kunden    | 4816      | -26,9<br>+12,2<br>-32,6<br>+17,2 |
| dav. Spareinlagen   | 2529      | +39.7                            |
| Sparbriefe          | 1655      | + 6.8                            |
| Festgeld            | 364       | + 6,8<br>29,3                    |
| Bilanzsumme         | 5711      | +11.3                            |
| Zinsüberschuß       | 455       | +27,9                            |
| in % d. BiL-Summe   | 8,0<br>74 | (6,9)                            |
| ProvÜberschuß       | 74        | +30,6                            |
| <b>Eigenkanital</b> | 300       | +10.9                            |
| in % d. Bil-Summe   | 5,3       | (5.3)                            |
| in % d. Verbindlk.  | 5,7       | (5,7)                            |
| Liquide Mittel      | 807       | +12.1                            |

TELEFUNKEN / Die Neustrukturierung "steht" in groben Zügen

## Stabilität unter neuem Konzerndach

Die Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH, Hannover, ist nach der Loslösung von AEG und der am 1. April wirksam geworde-nen mehrheitlichen Übernahme durch den französischen Staats-konzern Thomson-Brandt auf dem besten Wege, zu alter Stärke zurückzufinden. Telefunken-Vorstandschef Josef A. Stoffels wies
vor der Presse in Celle darauf hin,
daß in den vergangenen drei Wochen die Überlegungen über die
künftige Zusammenarbeit innerhalb der Thomson-Brandt-Gruppe besten Wege, zu alter Stärke zu-"sehr weit" gediehen sind. Stoffels rechnet damit, daß "spätestens En-de 1983" die Aufgabenverteilung funktionsfähig ist und dann auch die weitere Zukunft von Telefun-

ken auf festen Füßen stehen wird. Das Grob-Konzept, das bisher er-arbeitet wurde, sieht vor, daß Telefunken zur wichtigsten Tochter-gesellschaft innerhalb der Gruppe ausgebaut" werden soll und seine Selbständigkeit bewahren wird. Er, Stoffels, habe seinen bis 1984

DOMINIK SCHMIDT. Celle laufenden Vertrag um zwei weitere Jahre mit Paris verlängert. Thomson-Brandt habe zugleich die Absicht bekräftigt, die drei Standorte von Telefunken in Hannover, Celle und Braunschweig beizubehalten. Im Rahmen der neuen Konstellation ist vorgesehen, den Export neu zu organisieren. Telefunken wird darüber hinaus für die Pro-duktion und für den Vertrieb jeweils getrennte Gesellschaften auf-

Zufrieden ist Stoffels mit den

Ergebnissen vom bisherigen Verlauf des Jahres 1983. Die ursprünglichen Planungen seien im ersten Quartal deutlich übertroffen worden. Der Inlandsumsatz sei in die-sem Zeitraum um 19 Prozent ge-stiegen, während im Export ein Rückgang von 4 Prozent hingenommen werden mußte. Für das gesamte Jahr rechnet Telefunken mit einem Umsatz von 1,1 Mrd. DM; das entspricht dem Niveau des Vorjahres. Zurückhaltung übte Stoffels bei Fragen nach der Ertragsentwicklung. Es bleibe das Ziel von Telefunken, ein annä-

hernd ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erwirtschaften. Im ver-gangenen Jahr, das noch von ho-hen Verlusten der Auslandstöchter in Mexiko, Brasilien und Italien geprägt war (weit über 200 Mill. DM), galt noch der Ergebnisabfüh-rungsvertrag mit AEG. Auch dazu wollte Stoffels keine weiteren Angaben machen. Vom Gesamtumsatz entfallen

nach den Worten Stoffels gut 50 Prozent auf Farbfernsehgeräte, 30 sion und 15 Prozent auf Tongeräte. Der Exportanteil liegt bei über 50 Prozent. Beschäftigt werden der-zeit rund 3600 Mitarbeiter, davon 360 im Vertriebsbereich. Im Jahre 1979 zählte Telefunken noch eine Konzernbelegschaft von rund 10 000 Personen. Im modernsten Betrieb, dem Fernsehgerätewerk in Celle, soll die Mitarbeiterzahl noch in diesem Jahr um weitere 100 auf dann 1070 Beschäftigte abbaut werden. Dort werden jährlich 500 000 FS-Geräte gebaut, darunter 100 000 nach dem Secam-

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

KHD erhöht Dividende

Düsseldorf (J. G.) - Die Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD), Köln, schlägt ihrer Hauptversammlung am 30. Juni eine Dividendenerhö-hung auf 7,50 (7) DM je Aktie für 265 Mill. DM Aktienkapital vor. Anders als in den von Gewinn-Vollausals in den von Gewind vorjahren schüttung geprägten Vorjahren bleiben auch noch 10 Mill. Die die offene Rücklagenstärkung. Die Gesamtleistung dieses Maschinen-und Anlagenbaukonzerns hat sich 1982 um 16 Prozentauf 4,55 Mrd. DM allein bei der KDH-AG erhöht.

BBC bleibt bei 6 Mark

Frankfurt (adh) – Eine unveränderte Dividende von 6 DM je 50-DM-Aktie auf 156 Mill, DM Grundkapital schlägt die Brown, Boveri + Cie AG (BBC), Mannheim, der Hauptver-sammlung am 8. Juni vor. Die Divi-

dende war im vergangenen Jahr nach über 20jähriger Dividendenkontinuität um zwei auf 6 DM gekürzt worden.

Rosenthal: Wieder 17 Prozent Nürnberg/Selb (VWD) - Die Ausschüttung einer unveränderten Di-vidende von 8,50 DM je Aktie im Nennwert von 50 DM auf das Grund-kapital von 30 Mill. DM will die Verwaltung der Rosenthal AG, Selb, der Hauptversammlung am 5. Juli für das Geschäftsjahr 1982 vor-

schlagen. Den Rücklagen werde schlagen. Den Rücklagen werden, wie das Unternehmen mitteilt, 0,5

(1,2) Mill. DM zugewiesen. Union-Bank mit 24 Prozent Flensburg (VWD) - Eine Dividende von 24 Prozent will die Verwaltung Union-Bank AG, Flensburg. auch für 1982 ausschütten. Diesen Vorschlag unterbreiten Vorstand und Aufsichtsrat der zum 22. April in Flensburg einberufenen Hauptversammlung. Für 1981 hatte die Bank neben einer Dividende von 20 Prozent einen Bonus von 4 Prozent auf das Grundkapital von 2,5 Mill. DM gezahlt.

Pakhoed hält Dividende

Düsseldorf (Py.) - Die niederländische Pakhoed Holding N. V., Rot-terdam, hat 1982 ihren Reingewinn mit 33,2(33,1) Mill. hfl auf Vorjahreshöhe gehalten und schlägt ihren Aktionären wieder eine Dividende von 3,3 hfl je 20 hfl-Aktie vor. Bei einem auf 105 (97) Mill. hfl gestiegenen Gruppen-Betriebsergebnis hat sich der Anteil der Tank- und Lageraktivitäten (Paktank) daran erwar tungsgemäß erheblich auf 104 (124) Mill, hfl verringert. Das Spartenergebnis des Transportbereichs (Pak-trans) fiel auf 7 (17) Mill hfl.

EUROPEAN ASIAN BANK / Engere Zusammenarbeit mit neuem Großaktionär

## Auslandsnetz wird weiter ausgebaut

JAN BRECH, Hamburg Die Veränderungen im Aktio-närskreis der European Asian Bank AG, Hamburg, werden sich nach Aussage des Vorstandsmit-glieds Michael Böhm auf die Geschäftstätigkeit der Bank kaum auswirken. Im Zuge der Mehrheitsbeteiligung der Deutschen Bank AG sieht Böhm jedoch Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit mit dem neuen Großaktionär und Vorteile in der Refinanzierung.

Wie bereits gemeldet, haben die bisherigen sechs Partner der Euroihre Anteile an der Eurasbank neu geordnet. An dem inzwischen auf rund 335 Mill.DM erhöhten Kapital sind jetzt die Deutsche Bank mit 60, die Creditanstalt-Bankverein, Wien, Générale de Banque, Bel-gien, mit jeweils 9 Prozent betei-ligt.
Die Entwicklung des Geschäfts

und der Erträge im Berichtsjahr 39 Mill. DM. Zur Risikovorsorge 1982 bezeichnete Böhm als positiv. Die Bank habe unter schwierigen Bedingungen ihr Wachstum fortgesetzt. Die Bilanzsumme wurde um 18 Prozent auf 6,2 Mrd. DM, das Geschäftsvolumen um 21 Prozent auf 7,9 Mrd. DM ausgeweitet. Das Kreditvolumen stieg um 25,4 Prozent auf 5,3 Mrd. DM, wobei der Schwerpunkt unverändert im Be-reich kurzfristiger Außenhandels-finanzierung lag. Hongkong und Singapur sind mit gut 55 Prozent am Geschäft beteiligt, auf das

rund 10 Prozent.
Proportional zur Geschäftsausweitung verbesserte sich das Betriebsergebnis. Bei unveränderter Zinsmarge von 2,6 Prozent stieg der Zinsüberschuß aus dem höhe-ren Geschäftsvolumen um 27 Prozent auf 158 Mill. DM, der Proviverwendete die Bank rund 60 Mill. DM. Zudem wurden versteuerte stille Reserven gebildet. Aus dem Jahresüberschuß von 14,7 Mill. DM werden unverändert 10 Prozent Di-

vidende gezahlt. Das Wachstum der Bank, so betont Böhm, sei im Berichtsjahr überwiegend dem Ausbau der Filialkette zu danken. Die Eurasbank ist inzwischen mit 25 Stützpunkten in 14 Ländern vertreten. In Tokio ist im Sommer 1982 eine neue Repräsentanz eröffnet worden. Fernnen Niederlassung. Neu hinzuge-kommen sind in diesem Jahr eine Niederlassung in Lahore, Pakistan, und eine 50-Prozent-Beteiligung an iener Merchant-Bank in Australien. Vorbereitet wird die Errich-tung einer Filiale in Macao, die der Bank vor allem als "Guckloch nach

MOËT-HENNESSY / Champagner-Absatz ohne Krise

## Erfolg mit Luxus-Produkten

INGE ADHAM, Frankfurt Weltweite Rezession und Sparsamkeit der Verbraucher haben die Vermarktung der Prestigeproduk-te der französischen Moët-Hennessy-Gruppe nicht gebremst. Das gilt auch für die deutschen Aktivitäten, die, wie der Generalbevoll-mächtigte für Deutschland, Henri François-Poncet, in Frankfurt an-kündigte, in Zukunft unter einem Dach zusammengefaßt werden sollen.

Die Chandon Handelsgesellschaft, München, blieb trotz "einer Reihe schwieriger Probleme" mit einem Gewinn von 2,4 (2) Mill. DM im vergangenen Jahr gewohnt er-tragsträchtig. Gebremst wurde der Champagnerabsatz von Moët & Chandon bei knapp 900 000 Flaschen (plus 7,4 Prozent) oder einem Anteil von 23,5 Prozent am gesamten deutschen Champagnerimport nur von der mangelnden Lieferfä-higkeit: Anfang Dezember war man ausverkauft. Stagniert hat dagegen der Spirituosenabsatz, zu-frieden zeigte sich François-Poncet jedoch mit der Absatzentwicklung des im April vergangenen Jahres vertriebsmäßig "in die Familie" zu-rückgekehrten Cognac "Hennessy": Seitdem wurden gut eine Mil-lion Flaschen verkauft. Der gesamte Chandon-Umsatz wuchs um 4

Prozent auf 59 Mill. DM. Stärker noch legte die Parfums Christian Dior, Köln, mit einem realen Umsatzplus von 13 Prozent auf rund 20 Mill. DM zu. Dieser Erfolg gegen den Markt (nominal plus 5 Prozent) bei einer leicht auf 1100 gesunkenen Depotzahl läßt François-Poncet auch in diesem Jahr mit einem zweistelligen Plus rechnen. Den Umsatz mit der über Apotheken vertriebenen Kosme-tikserie ROC will die Gruppe in diesem Jahr sogar um ein Viertel auf 15 Mill. DM steigern.

Weltweit hat der Kosmetik- und Parfumumsatz 397 Mill. DM zum Gruppenumsatz beigetragen, das ist ein Plus von 15,5 Prozent und glänzte mit einer Steigerung des Nettogewinns um 26 Prozent auf 25,7 Mill. DM. Angesichts dieser Zahlen ist es nicht verwunderlich, daß Alain Chevalier, Chef der Dachgesellschaft Moët-Hennessy S. A., Paris, mit dem Erwerb der Mode und Haute-Couture-Teile von Dior liebäugelt. Generell je-doch sieht er nach dem Einstieg in das Baumschulgeschäft mit dem Erwerb des zweitgrößten Rosenzüchters der Welt, Armstrong Nursery in den USA die Diversifikationsphase als vorerst abgeschlos-

Stärkstes Gewicht hat in der französischen Gruppe, die rund drei Viertel ihres 1,53-(1,4)-Mrd.-DM-Umsatzes im Ausland erzielt, nach wie vor der Unternehmensbereich Champagner und Weine mit 725 Mill. DM (plus 10,5 Prozent) Umsatz; rund 400 Mill. DM entfallen auf Hennessy, dessen Absatz weltweit im vergangenen Jahr um 9 Prozent auf 21,2 Mill. Flaschen zurückfiel. Als Betriebsergebnis weist die Gruppe 243 (220) Mill. DM aus; als Nettogewinn werden 113 (114) Mill. DM angegeben. Die Aktien der Holding notieren derzeit in Paris mit gut 1000 FF. Im ersten Quartal dieses Jahres ist der Grup-penumsatz nach Angaben von Chevalier um 25 Prozent gestiegen, woran das amerikanische Geschäft am stärksten beteiligt war.

#### **Abonnieren Sie** Durchblick

Wer Verantwortung trägt, braucht geordnete Informationen. Die WELT bringt sie. Sie bietet nicht nur eine breite Nachrichtenpaleite, sie geht den Ereignissen auf den Grund, deckt Hintergründe und Zusammenhänge auf, liefert Beurteilungsmaßstäbe. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen des Tages.

## DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnemens Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schnittlich zu widerrufen hei DIE WELT, Venneb, Postlach 305830, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Venneb, Postlach 30 58 3tt,

#### **Bestellschein**

Bate liefern Sie mir zum nächstmöelichen Termin bis auf weiteres die WELT Der, monalliche Bezugspreis beträgt DM 23 ob 4 Ausland 31,00, Luftpistversand auf Anfraget, anteilige Versand- und Zustell-kosten sowie Mehrwertsteger eingeschlinssen

Straße/Nr.:\_

leh habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlicht zu wierrufen bei DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 3n

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Aschen: KG d. Konkurs eröffnet: Aachen: KG d. Heinrich Dehl GmbH & Co., Aachen-Brand; GFK Ges. f. Glasfaser-verstärkte Kunststoffe mbH, Aachen-Brand; Angaburg: Josef Maurer, Inh. d. Franz Etzkorn; Berlin Charlottenburg: Frank-Möbel Handels GmbH; Nachl. d. Walter Bolz, Bonn: Rolf Dickopp, Kauf-mann; Duisburg: E. + W. Adamek, GmbH, Oberhausen; Essen: Josef Weiß, Gärtnermeister; Rita Chakraborty, Inh. d. Fritz Dudzus Nachf. Christa Chakraborty, Hannover: Heinrich No-wak, Fleischermeister, Wedemark 2; Kaiserslauteru: Uwe Edinger, Inh. d. Isolierbau, Bautenschutz, Enkenbach-Alsenborn; Fenestra GmbH; Siegfried Weilerbach: Kaufbe

Holz- 11. Heimwerker-Service GmbH: Köln: Michel Industrieerzeugnisse Im-u. Export GmbH & Co. KG; Mannheim: Isohand Dämm- u. Isolierstoffhandel GmbH; Rosenheim: Nachl. d. Rudolf Busch, Brien; Helmut Blokesch, Inh. d. hifi-electronic; Wesel: Josef Wälter-mann, Rechtsanwalt, Wesel-Bislich.

Anschluß-Konkurs eröffnet: Kzuf-beuren: Georg Wänke, Inh. d. Gustav Kahl's Neffe, Neugablonz; München: **Eduard Pache** 

Vergieich beantragt: Freiburg: Verein Tennischub Feldberg e.V., Feldberg; Beutlingen: Maschinenfabrik Hack GmbH, Eningen u. aA.; Saarbräcken Peter Lieser & Söhne oHG.

# Product Banking: Eine Marketingwaffe, die Herstellern oft noch fehlt.

Hersteller von leasingfähigen Gütern können ein zusätzliches hochwirk-Marketinginstrument, die Finanzierungsform «Product Banking»

Mit kreativem Product Banking haben Hersteller eine sympathische, seriöse Finanzierungs-Alternative zu Kauf oder zu Standard-Leasing im «Dreiecksverhältnis».

Mit kreativem Product Banking können Hersteller ihre Produkte und die maßgeschneiderte Finanzierung dazu aus einer Hand, unter eigenem Namen anbieten.

Mit kreativem Product Banking können je nach dem Peripheriegeräte,

Zubehör, Service und Software in die Finanzierung einbezogen werden.

Mit kreativem Product Banking können der Produktnutzenverlauf, der technologische Fortschritt und die Bedarfsentwicklung beim Anwender besser berücksichtigt werden.

Mit kreativem Product Banking können der Bonität, den Refinanzierungsund Kreditversicherungsmöglichkeiten eher Rechnung getragen werden.

Mit kreativem Product Banking können angemessene Preise leichter verständlich gemacht und Rabattgespräche auf ein vernünftiges Maximum beschränkt werden.

Mit kreativem Product Banking

kann das eigene Angebot von den Wettbewerbern differenziert und unvergleichbar gestaltet werden.

Mit kreativem Product Banking können Verkäufer besser motiviert und die Verkäufe gesteigert werden.

Mit kreativem Product Banking können den Anwendern viele zusätzliche, individuelle, überzeugende Vorteile geboten werden.

Wer als Hersteller über keine eigene Miet- und Leasing-Abteilung verfügt und deshalb Product Banking nicht anbieten kann, sollte jetzt eine der Häussler-Finanzierungsgesellschaften nach dem exklusiven Finanzierungsverfahren für Product Banking fragen.

Die Häussler-Finanzierungsgesellschaften

PLA Product Leasing GmbH + Co., Jacobistraße 7, 4000 Düsseldorf 1

PLA Product Leasing GmbH + Co., Dreieichstraße 59, 6000 Frankfurt 70

PLA Product Lessing GmbH + Co., Vaihinger Straße 149 A, 7000 Stuttgart 80

PLA Product Leasing AG, Thurgaverstraße 40, Airgate-Haus, 8050 Zürich

WLG Württembergische Leasing GmbH + Co., Vaihinger Straße 149 A, 7000 Stuttgart 80

#### AKTIENBÖRSEN DIE WELT - Nr. 93 - Freitag, 22, April 1983 Kurssteigerungen wieder zweistellig Lebhafter Handel in Bankaktien und bei Hoesch Fortlaufende Notierungen und Umsätze Frankfurt Aktien-Umsätze DW. - An der Donnerstag-Börse fand ein bemerkenswerter Kulissenwechsel statt. Standen bislang Autoaktien, Siemens und Schering im Mittelpunkt des Auslandsinteresses, so gerieten jetzt die einige Tage lang weniger beachtetes Bankaktien ins Scheinwerferlicht. Der spkulative Teil der deutschen BankenkundDie Diedendanktienen bei 120 DW en und No 20. 4. 1860 (2473) \$550 (158) 4805 (408) 3514 (2479) 757 (-) 7107 (8685) 1350 (3559) 2237 (3502) 10053 (17678) 170 (718) \$\\ \text{Sign}\$ \[ \frac{15\text{Sign}}{4276} \] \[ \frac{15\text{Sign} 80-05-58-86 148-45-8-7,76 138-1-8-45-8-7,53 231-5-3-46 341-5-2-39-5-8,3 141-5-2-39-5-8,3 141-5-2-3-3 337-4-40-42 171-1-8-7-5-6 254-5-2-5-3 274-5-2-7-46 138-7-4-6 138-7-8-6 138-7-8-6 138-7-8-6 138-7-8-6 138-7-8-6 138-7-8-6 112-5-2-3-8 112-5-2-3-8 112-5-2-3-8 112-5-2-3-8 112-5-2-3-8 112-5-2-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 112-5-3-3-8 11 57.5 147.5 137.5 518 343 357.5 160.3 510.3 540.1 173.5 2590.2 144.6 51.5 145.6 254.6 144.6 51.5 145.6 254.6 145.6 111.1 112.8 480.6 232.6 245.2 185.5 111.1 112.8 185.5 185.6 113.6 185.5 185.6 185.5 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 37.8 147.7 317.7 317.7 318.7 318.7 318.7 318.7 318.7 318.7 318.7 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 3 58 149 5 139 5 139 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 159 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 Humborner Dr. Bebrock dgl, Yz. Strobog Grimes Goldschin, Scilomoticler Alco pie Dividendenkürzung bei BASF war in dem eingetretenen Umfang erwartet worden, so daß sich der BASF-Kurs nicht veränderte. Insgesamt waren aber die Titel der Großchemie wenig beachtet. Im Elektrobereich waren es die sogenannten Nebenwerte, die Aufmerksamkeit auf sich zogen. So verbesserten sich SEL um 9 DM und PKI um 5 DM. Großbanken der Bayerischen Vereinsbank wurden um 14 DM und der BHF-Bank um 10 DM beraufgesetzt. Von den Stahlwerten verbesserten sich Hoesch um 350 DM der BHF-Bank um 10 DM beraufgesetzt. Von den Stahlwerten verbesserten sich Hoesch um 350 DM plus 100 DM, Degussa 326 DM, BHF-Bank um 10 DM beraufgesetzt. Von den Stahlwerten verbesserten sich Hoesch um 350 DM plus 100 DM, Degussa 326 DM, BHF-Bank um 14 DM und der Bayerischen Vereinsbank Frankfurt: Die Standardwerte blieben Effektenbank Holding 320 DM plus 100 DM, Degussa 326 DM, BHF-Bank um der Bergbau bewegten sich bei lebhafter Nachfrage um 12,50 DM nach oben. Düsseldorf: Kabelmetall erhöh-Allianz Vs 88C Begasse DLW Begasse DLW Philips Ko Varta 18M\*\* Hissabwg Belarado Belara Belarado Belara 170.2 170.2 145.4-5-5-5-5 537-3-5-5-5 537-7-8-8 168-7 178-8-793 25-8-3G 2513-1-50-1 425-35-4-5 379-80-5-3 113-4-5-4 170.5-8-1-1 2599 1580 1580 912 4841 60 3875 1315 508 1315 72 1140 381 72 100 874 384 2173 208 10 484-5-2,5 270 189-7-78 187-8-7 370G 347 342.8-5-2-3 80.5-6.8-0.1-0 164-4.5-5-4.5 157.2 177.5-8-9-9 40.5-0.7-0 103-3.2-3 193.2 Berlin: Berthold zogen um 11,50 DM, BHF-Bank und Herlitz Stämme um je 7 DM und AEG um 4,50 DM an, Herlitz Vorzüge und Schering konnten sich um je 3 DM, Lehmann um 2,50 DM und Rheinmetall 370T 369-8-7G 369-8-7G 363-5-2-5-2 86,5-7-6-6 163-5-4-5-4-3-5G 137-3-1-6,5-9G 40,7-0,6-6-0,8 103-2,6-3 173-2 345-3-1,5-1,5 86-6,5-6-6,2 143-5-3-4 137-7-6,5-6,5 177,5-9,5-6,5-9 40,6-0,7-0,4-0,7 105,5-3,6-3,1-3,1 frage um 12,50 DM nach oben. Bamburg: Von Versorgungswerten sich um 2 DM auf 141 DM, 0,80 DM und NWK-Vz. bei 177 DM unverändert. Phoenix Gummi ginum 1 DM verbessern. Nachbörse: zuversichtlich 380 bc6 340 bc 3 351 ball 150 B Chen. Brockh. 7 H Deinte 4 Deinte 4 Deinte 2 Do 1-Beast 7.5 D Dot-Beast 7.5 D Dot-Beast 7.5 D Dot-Beast 7.5 D Dot-Beast 7.5 D Bot-Beast 7.5 D Beat. a. Hitt. 16 M Bectronic 2000 Br Brid. Warth 0 B Bertonic 2000 Br Brid. Warth 0 B Bertonic 2000 Br Brid. Warth 0 B Bertonic 2000 Br Brid. Warth 0 B Brid. Warth 0 H Hook-B. 1 H Hop. Gent. 9.5 - 1 H Hom. Pupler 0 H High. Worken 1 F Kozz Warke 0 H High. Wolten 1 F Kozz Warke 1 H Hop. Gent. 9.5 H Külhinus 1 F Kozz Warke 1 F Kozz Warke 1 H Holl. Gent. 1 F Kozz Warke 1 H Külhinus 1 F Kozz Warke 1 F Selwolf 1 F Selwolf 1 M Salwander 7-1 B Schneger 1 B Schoze 7.5 M Thumph Int. 7.5 M dgl. Gen. 3.75 M Thumph Int. 7.5 M 170.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 V. All u. Sir \*8 VDM \*6.666 \*0 VEW \*6. Nictost \*10 VE Broitenb.-C. 78 Br. Strabb. 9 Br. Vulkun 0 Br. Writk. 0 Br. Vulkun 0 Br. Writk. 0 Br. Vulkun 0 Br. Writk. 6 BSC 1 SSU Terull %12 Buchenuw 12,6 Buchenuw 12,6 Buchenuw 12,6 Buchenuw 12,6 Buthents 18 Buthents 18 Buthents 18 Buthents 18 Cosselle 7 Coopelle H Bikratt 0 B Bogalhardt 6 B Bogalhardt 6 B Bogalhardt 6 B Bogalhardt 6 B Brita 10 M Erite Kufmin. 8 S exbi "3 S expi "3 Fond "3 Fond "3 Fond "3 Fond "3 Fond "4 Fr. Dibid.W. 5 Frf. Hypo 11 Frankona R. 8 dgl. 50% E. 4 dgl. 50% 530G 530G 530G 530G 530G 530G 1200G 171G 575G 771G 5790G 150.5 575G 150.5 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 16 D Monne Demog d F Monnt, Demog d F Monnt, Demog d F Monnt, Demog d F Monnt, Vers. 8 H Marit d F MAN St. 7 F MAN-Roland 16 S MMBU Weing. 7 F MAN-Roland 16 S MANGU Weing. 0 H Mecch Vers. 0 F Merch Vers. 0 F Merch Vers. 0 F Merch Vers. 0 F Merch Vers. 0 F Monesa 2 Hn Mühle Rin. 8 M Mil. Bück Inh. 9 M dgl. 59% E "9 M dgl. 50% E "9 M dgl D Rhenog 7 HRilled, d. H. "11 M Ried, Jerney 0 H Rind, Sh. A "-0 H digl. lit. B "-0 H Schemita 1.5 H Scheldeu, H. "0 H Schw. A elst. 10 H Securities "0 H Schw. A elst. 10 H Securities "0 H Securities "12 H Securities "14 H Securities "14 H Securities "15 H Securities "16 H Dest. 2 "0 H Dest. 197 D Stores "18 H Securities "18 H Securitie Aboth Beref, 9 Apoth, N. Vers. 5 Apoth, N. Vers. 5 Apoth, R. Vers. 6 Apoth, R. V. 10 Aller, Renten "4, dgl. NA "6, dgl. X. P. C. Sandon, R. V. 10 Aller, Renten "4, dgl. NA "6, dgl. X. P. C. Sandon, R. V. 10 Aller, R. V. 10 Aller 750 770 0 770 0 770 0 770 0 770 0 770 0 185 1 185 1 185 1 185 2 185 1 185 2 185 3 185 2 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 3 185 64 245 126 126 126 127 127 105 II 1800G 300bG 590 475G 372 356 1181bG 171bG 92 74,5 148 2498 1195,5 2451 148 2498 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2408 148,5 2 A. Alpenen. 13.59 Alguese "18 Alte Leipziger B "7 Got, 50% NA"5 Barl, Leiben 9 Berl, Leiben 9 Berl, Leiben 9 Berl, Leiben 19 Berl, Leiben 19 Berl, Leiben 19 Berl, Leiben 19 Berl, Krittus 6 Bossw. & En. 4 Bürst. Krittus 10 Decitz, Leisunch. Deerre Lonz 6 Diskusw. 6 Don, Horszó 5.55 127 134,5,5 140G 127 200 G 200 430 G 900 G 530 G 530 G 540 G 1:200G 1:1807 7:70G 7:71G 7:71 Gorbe, Lohm 10 Gox, K'isur. 5 Georg A. 7 Gerling \*\*50 dol: NA 5 dol: NA 5 dol: NA 5 dol: NX 5 Genn, Eps II Grossm. \*13 H. Petverb. \*6,5 H. Petverb. \*6,5 H. Obers. \*( Koerisg & B. 5 dol: NA 5 Kori Sacht 0 Longbern PP, \*( I) NA Foth \*\*9-34 Mosch, 2uff. \*(I) Més. (Deeft. 8+1) Newt. Hels 8 Pf. Ledenv. \*\*27 Scroto V. 8, 25 Schör: \*(I) Scroto V. 8, 25 Schör: \*(I) Veritos S. 5 Veritos S. 6 Veritos S. 5 Veritos S. 5 Veritos S. 6 Veritos S. 6 Veritos S. 6 Veritor Veritos S. 6 Veritos S. 6 Veritos S. 6 Veritor Veritor Veritor \*(I) Veritor Veritor \*(I) Veritor Veritor Veritor \*(I) Veritor Veritor Veritor \*(I) Veritor Veritor \*(I) Veritor 8,95bG 137G 520G 520G 552B 627,5 500G 150G 150G 150G 150G 170bB 603 170bB 60 235G-255G-80 -55.5 371G-444G-322-495-323G-490G-229-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-340G-Kölsch-Fölz 0 Kölitzer \*0 Kolib & Sch. 5 Kr. Rheini. 6,5 Kraft Altw. \*14 Kr.-Maffel \*15 Kromschr. 10 Krano-Szahi \*0 GHH Vz. 7 Hacker-Pacherr 25.3 Hogedo 0 Hall Meurer \*0 Hamborrer 6 Hith, Meurer 8 Hopo-Hoyd 0 Hopo-Hopo 0 Hopo 0 Hop Krupp-Stahl \*0 Klippersb. \*0 Klippersb. \*0 Klippersb. \*0 Klippersb. \*0 Klip 10 + 2 Kupferberg \*20 Lohmeyer 10 Lohm 134 285 425 275 277b3 277b3 277b3 275 285G 285G 285G 285G 245 300G 140 278 260T 350TG 150bG 527b3 150bG 144,7 54,2 445 275b3 2 Freiverkehr 143G 130G 2048 3,3 440G 440 241bG 202G 310G 70 306/14 290 39008 142 117 1088 3150G 400G SAMY 9 Boyer, Vbk. 9 Serension 7+1 BHF-Bank 9 Bert. Kindl 3,5 Beathold 10 Blewog 6 Bif. + Berg. 10+1 Shatmetall 5 Seathold 10 Slewog 6 Bif. + Berg. 10+1 Shatmetall 5 Unnotierte Werte Austract Austract Austract Convert Fund A Convert Fund B Bardovest 16,55 3,49 26,5 1,99 Certificate (DM) 28/0 19/25 19/25 25/10 19/25 19/20 25/10 29/0 15/0 25/10 29/0 15/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 25/0 25/10 25/0 Global Not "T | 16,51 H.O. Reandol - 0 3,4 Lev, Propert Int. | 26,7 Lloc = 0 | 2 245TG 180T 535 84.5 4:5bG 495 240G 190 180.5 184.2 123bG Edelst, Witz, \*4 Eichboum-Br. 5 Elsb. Verk, 18 Ebschloß 5,5+1 En. Ostb. 5 Fremde Währungen 21. 4. 1007 99,95G 101,9 97,55G 985G 105,5 105,25G 1007 100,25T 96,2 97.51 105.5 100.75 104.85 101.85 101.85 74.5 97.5 98.9 100.76 100.76 100.75 100.75 77.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 1100.55 98,35 184,25 100,75 100,75 104,6 1112 110,5 100,5 100,25 -197,25 194 197,25 102,75 102,75 102,75 102,75 100 99,95 103 101,9 97,86G 98,75 104,5G 105,25 100,1 101 96,5 171.5 112.75 112.75 119.9 108.75 109.25G 102.75G 102.75G 102.35 100.67 108.751 107.5 100.9 100.5 75 Air. EBk., 79 sigi, 79 Air Canada 82 Akzo N.V. 80 si0 dgf. 82 25 Aksussee 75 50 Am. Express. 99,85G-97 105,85 94G-99,51 75,85 72 90 100,25 7,875 BWG 79 18,125 dgl. 81 9,75 dgl. 82 8 dgl. 82 7,75 dgl. 83 8,25 Baropistos 4.50 Surofima 67 4.25 cgs. 72 4.50 cgs. 73 8 cgs. 73 5.50 cgs. 78 4.50 cgs. 78 10.25 cgs. 81 9 cgs. 82 8.125 cgs. 82 87,25 107,5G 94 87,9 74,75 76,7558 100G 99.5 100.5 103,35G 94.25T 7.25 Norsea Gas 76 7 dol. 77 9 Norsk Hydro 75 8 dgl. 76 99,65bG 101,6 106,75T 99,45T 101,4 106,75 6,75 Int. Com. Bk.73 100.5 | 101.5 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.2 10,125 dgl. 81 9,50 dgl. 82 8,875 dgl. 83 9,25 III Antilies 62 7 dgl. 85 8,125 Jgp. Afrilnes 80 7,425 Jgp. 87 8,25 dgl. 71 10 dgl. 82 6,75 Jydak Tel. 72 10,50 dgl. 83 8,50 dgl. 83 102,25G 84,51 95,5 97 69,75 78,51 79,51 87,5 102,4G 99.5 105.25 106G 100.5 102.5 87.25 4.55 dgt. 73 6.50 dgt. 73 6.50 dgt. 77 10.25 dgt. 81 7.25 dgt. 81 7.25 daed int. 73 7.25 dgt. 82 7.25 dgt. 72 6.25 dgt. 72 6.25 dgt. 73 7.75 dgt. 71 7 dgt. 73 7 8.50 VOIST ALP. 7. 8.50 dgl. 77 8.50 Weltbook 65 8.50 dgl. 69 8.50 dgl. 69 8.50 dgl. 69 8.50 dgl. 71 8.50 dgl. 71 8.750 dgl. 71 8.750 dgl. 71 8.75 dgl. 75 8.75 dgl. 75 8.75 dgl. 77 8.75 dgl. 77 8.75 dgl. 77 8.75 dgl. 78 8.75 dgl. 77 8.75 dgl. 78 8.75 dgl. 78 8.75 dgl. 88 9.75 d Intersection of the Inters 100,75 101,3 -107,56 99,96 100,251 101,57 101,57 102,56 102,55 102,55 102,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 103,55 10 99,4 187G 183,5 182,25G 94,05 96,2 181,4G 180,25G 186,25T 186, 7 Aa. Entw. Bit. 7 ogt. 77 7 ogt. 78 7,25 dgt. 79 10 dgt. 80 10 dgt. 81 10,75 dgt. 81 9,25 dgt. 82 9,25 dgt. 82 8,25 dgt. 82 8,25 dgt. 82 8,25 dgt. 82 7,50 Aumer 73 9 dgt. 77 108 101,4 94,6 97,1 107 101,35 108 111,5 105,6 105,8 101,15G 101,15G 107.5G 101,4G 94G 94,25 107 191,7G 108,25 111,251 105,4 101 98,75G 100,4 107.3 98.15 105.5 102.9G 102.5 97 104.75 100.4T 98.2 102.25 8,120 ogs. er 7 Europeard 73 7 dgt, 76 4,25 dgt, 78 6,25 dgt, 78 ii 6,25 dgt, 78 ii 6,25 dgt, 78 ii 7,25 dgt, 79 7,75 dgt, 79 10,75 dgt, 80 10 dgt, 81 10 dgt, 81 11 dgt, 82 8,25 dgt, 82 7,475 dgt, 83 101.51 100.9966 107.51 107.51 107.51 107.51 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107. 103 100,56 100,55 100,55 100,55 100,75 107,751 98,45 90,25 97,2 90,25 100,351 100,56 100,351 100,56 100,351 100,56 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 102 100,55 100,5 100,5 100,5 100,15 100,15 100,5 100 102 100,7 100 102 100,7 102,7 102,7 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 1 1025 1005 1005 1005 94,5 101 108,25 107 108,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100,66 100, 8.50 CCCE 75 8.50 dgt. 76 7 dgt. 77 7 ds. 50 CNA 69 6.50 CNA 69 6.50 CNA 69 6.50 COSses N.T. 48 7.25 dgt. 72 9.5 dgt. 82 7 CSSP 77 9.5 dgt. 82 7 CSSP 77 9.5 dgt. 83 9 Comp. VRD 76 9.50 dgt. 77 10.50 CTNE 82 9 Comp. VRD 76 9.50 dgt. 77 10.50 CTNE 82 9 Comp. VRD 76 9.50 dgt. 77 10.50 CTNE 82 9 Comp. VRD 76 9.50 dgt. 77 10.50 CTNE 82 9 Comp. VRD 76 9.50 dgt. 77 10.50 CTNE 82 10.50 CSSP 76 9.50 CSSP 77 9.51 EST 77 9.51 EST 78 9.73 Emitori 82 Schweizerutten str. Stot 45 str. Stot 63 str. Stot 63 str. Sedsammob, N.S. str. Swissmoob, 1761 str. Swissroolor str. Inchnology 3\* Templeton Growth 2\* Universal 8.5 str. Universal Fund str. Ussec 997 107,75 102,5G 104T 98,AG 99,95G 180,55G 100,75G 100 99,85 98,75G 102,25G 104,25 4,75 Körtner B. 73 B.SD Konodo B2 4,75 Konsol E. Po. 69 7,75 dgl. 71 98,85 107,45 102,1 103,9 98,8 97,95G 100,5G 100,5 100G 97,75G 98,8 102,25G 104,75 4.75 Australien 6 4.50 dgl. 69 7.25 dgl 69 7.25 dgl 77 6 dgl. 72 7 dgl. 72 7.375 dgl. 81 9.375 dgl. 81 9.375 dgl. 81 9.375 dgl. 82 6.815 dgl. 82 6.75 Austr. 1, 0, 6 7.25 Austr. 1, 2, 6 8 dgl. 71 6.75 dgl. 72 180,75G 102,5G 103,751 108 99,15 106 108,7 108,9 105,85 99,3 99,75G 100,751 102,5 97,35 7 Montreal 69 16 dgl. 72 16,75 dgl. 73 18,25 dgl. 74 7 dgl. 77 8 Nederl. Gas 79 18,50 dgl. 80 7,25 Neurlundl. 69 16 dgl. 71 6,50 dgl. 73 6,50 dgl. 73 99,751 93.4 95.6 187 98.8 101.5G 104,75G 1031 104,75G 1031 104,75G 7 O. B. Donnou. 67 4.58 Det. Kobk. 78 8 dgl. 80 8.25 dgl. 80 8.25 dgl. 80 8.25 dgl. 81 9.25 dgl. 82 8.375 dgl. 82 6.50 Cantario 69 6 dgl. 72 7.56 Canario 69 6 dgl. 72 7.59 Canario 69 6 dgl. 73 7.50 Canario 69 6 dgl. 73 7.50 Canario 69 6 dgl. 73 7.50 dgl. 73 7.50 dgl. 73 7.50 dgl. 73 8.75 dgl. 83 6.75 Pepton 73 8.75 Petrol Mes., 76 7 dgl. 78 99,97 95,6 95 102,57 96,8 105,5 105,5 105,5 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 97.5 101.3 103 102.6G 104.2b8 106.85 105.7 105.2 99,951 104,1 100,1 100,1 100,5 101,5 102,25 101,5 102,25 101,5 102,25 101,5 102,5 102,5 102,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 10 7,875 dgl. 83 4 E88 87 7,891 dgl. 87 7,991 dgl. 87 7,75 dgl. 77 4,57 dgl. 73 6,57 dgl. 73 6,58 dgl. 73 6,75 dgl. 73 7,50 dgl. 78 6,75 dgl. 78 6,75 dgl. 78 7,50 dgl. 80 7,27,57 dgl Junge Aktien 100,75 99,75 100,250 1001 100,251 101,65 102,6 104,75 99,8 104,75 99,8 100,75 99,25 183,25G 1007 1007 101,45G 102,25T 99,45 105,5 104,75 99 ZI. 4. 83: Blew 330; Bavaria 202; Jule Spinnerel 151 bC; Philips Romm. 35 VEW 129; Alliams Versicherung—G; EW St. 178; RWEVz. 179; Reng 405 B; Herlitz St. 286,5; Herlitz Vz. 273. i dgl. ev 8 Kom. Aneinst. 5,75 Kopenhag 4,75 dgl. 89 7,75 dgl. 71 7,50 dgl. 76 4 dgl. 78 4 dgl. 78 4 dgl. 82 99.7 99.5T 99.5 105.5T 100,9G 93 102,6 181T 99.25T 96.5 99,7G 100 1007 106 101 93G 102,5 101,5 102,751 101,25 102,65 100,65 98,55 100,1 105,15 104,25 109,25 101,5G 102,751 107,25 107,25 100,3 98,3 99,7 103,5 104 109,1G 95G 89.9 96.75 78 8458 92.7 7 99.8 99.1 8 Banco Nac. 71 7 dgl. 77 8,50 8NDE 77 6,75 dgl. 78 9,25 dgl. 80 5,75 8k. Amerika 7,90 Banque Briefe. 7,25 dgl. 78 95,5 9058 96,5 78 84 92,85 99G 98,75 WELT-Aktienindex vom 21.4 138,6 (137,2); WELT-Unsats SChe index vom 21.4: 5284 (5016). 100 997 96,25G 7,50 Klobenh, Tel. 72 7 dgl. 72 16,50 dgl. 73 6,75 Yokoho 7 dgl. 69 8 dgl. 71 Ausland 20. 4. 19, 4. 20.4. 20, 4. **Amsterdam** Tokio Zürich Madrid 19.4. Guitstream Res. Hinom Wickler Res. Hudson Bay Mining Husty Oil Imperial Oil Imperial Oil Interprial Oil Interpr 27,375 38,50 37,44,75 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37 41.875 62.875 66.8375 88.125 88.125 88.125 87.825 87.825 87.825 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.375 114.37 28 34,425 44,375 19,1625 59,50 140,25 23,25 15,375 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23, 1,52 1,50 7,465 19 10,50 51,75 11,575 27,15 11,575 12,75 1,60 53,875 53,875 7,125 14,125 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 48,75 226 112 370 448 712 505 88 213 585 426 577 7.54 426 577 502 523 125 226 485,2 21.4. 20.4. 21.4. 21.4, 20.4. 21, 4. 1 20.4. New York ACF Holding Algo Algo Bit, Nederl. Amer Sank Series's Potent Binacer's Linguistics of the Binacer's Bilhmonin Destacus Felder Clerk Bronades Colev. d. Grinte Holgsmeijer 18,875 10,75 33,875 17,75 17,875 4,85 25,50 25,50 25,50 104,75 7,25 14,50 34,50 24,625 8,75 24,625 8,75 14,25 14,25 485 172 244.5 1668 142.5 146.5 145.5 146.5 146.5 146.4 147.4 147.4 147.4 147.4 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 251 297 217 217 242 242 350 27,5 63 64 67,25 54 24 49,25 51/25 9 Banco-de Biboo Banco-de Biboo Banco Cestral Banco-Negular Banco-Negular Banco-de Virguijo Drogodos B Aguita Festa Godedos Prec. Histrostectr. Esp. Ibendreero. Linion Riscurico Union Riscurico Union Riscurico Vollehermoso 254 272 217 258 244\_ 355 72,75 140 50,5 50,5 50,75 24 51,5 73 51,5 73 51,5 73,5 Alpa Bank of Tokyo Banyu Pinarana Bridgestone Tile Canton Dollwa Sec. Dollwa Sec. Dollwa House Baal Full Bank Full Photo Handa Hengal Iron Kansel B. P. Kon Soap Krin Brawery Komattu Kuboto Iron Matsushita B. Ivi Matsushita B. Iv 415, 4000 1175, 1175, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 1172, 11 Ansulese dgl. NA Bonk Leu Srown Boven Cibic Geigy Ink. Cibic Geigy Port, Edeltr. Worth Facther Inth, Fritaco A Giothus Port. H. La Roche 1/10 Hokkarhank Interiood Inh. Int 0 4. 19.4. 0.875 0.45 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 ICL List CI Id. ICI List ICI List ICI List ICI List Impenal Tobacco Lloyds Bank Lorntho Morks & Speacer Midland Bank Not. Westminster Plessery Recklit & Colmon Ro Tinto-Zinc Rustenberg Plot 1 Shell Transp. Thom Emi Tube Investm. Unilaver Victors Woolworth Financial Times Alfeat Chemical Amar. Am. Express Am. Motors Bally But al Telegra Assamce Bettilehem Steed Burnswick Burn isoneywes IBM Int. Harvester fmt. Paper Int. Isl. & Tel. Int. North, Inc. Jim Wolter J. P. Morgan TV Corp. Litton Industries Lockheed Corp. Loew's Corp. Loew's Corp. Loew's Corp. Loew's Corp. Loew's Corp. Me Domeell Dour Merch & Co. Merrill Lynch Messone Med Mitthews Med Petroleum NGM (Fin) Minnesota M. Modional Gypsus Nor. Senicondus Nor. Senic 136,5 147,1 21,2 148 90,2 24,3 52,7 44,7 5,25 281,2 272,7 114,8 82,4 217,2 67,2 33 :- . .110,95 109,47 Mailand dex: TSE 300 21.4. 2322,30 2278,50 29.4. Hongkong chneider ommer Allibert homeen C. S. F leinor adex: DISEE 227 6620 8130 2550 2523 1910 12250 4800 41000 500 61900 3500 127,50 2765 2483 1658 367 143000 1970 875 Mitgatek v. Mentil Lynch (Hbg.) Bastogi Breda Carlo Erba Centrale Rez Flasider A Generali IP Vz. Rakomenti Italgas Lepetit St. Magneti Ma Mediabana Montedison Olivetti Vz. dgl. St. Pireli SpA Brassente China Light - P. Honglang Land Hongl. - Sh. Sk. Hongl. Teleph. Hunda Whampon Jard. Motheson Swire Roc. - A -Wheelack + A -Mitgeteik v. Merriil Lynch (Hbg.) 14.30 4.15 8.15 32 13.50 13,80 London **Toronto** 19.4. Sydney 72,75 ACI Ampol Explor, Bt. New S. Wolan, Brok. HSt. South Make Brok. 22 37,875 32,125 44,373 26,425 3,30 19,125 14,625 18,125 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37, 139 22,88 1,22 193 483 410 180 183 33 388 171 111 253 569 455 92 455 92 257 34,25 136 22,75 1,19 476 401 180 33 386 170 109 245 542 470 90 8,50 2,52 33,50 56 105,1 index: AUP/CBS 104,3 33.25 44.25 3.45 20.25 13.25 13.25 18.50 38.75 44.75 21.42 47.37 38.42 38.42 Alexander Day Brüssei Singapur Arbed Bruz. Lomben Cocteeff Ougree Bes Geven Tweetbook Tweetbook Soc. Gen. d, Beig. Soling Soling UCB 207 255 212 250 347 323 148 -171 -207 1190 1830 119 2495 2150 5490 5350 1625 4770 2700 5250 1220 1755 122 2430 2125 5280 1425 4730 2655 3245 5,85 5,10 7,65 8,30 2,40 8,15 9,70 11,90 2,51 8,25 4,70 Kopenhagen Den Dönske Benk Jyske Bonk Kopenh, Hondelsbi Novo Industri Privatbonken Ostasiot, Komp Dan, Sukterlabr, For, Bryggener St. Kgl. Parc. Fabr. 272 442 257,25 2195 255 124,25 498 865 334 5 9.95 8,50 2,40 8,35 9,65 11,90 2,50 8,20 4,84 272 470 258 2255 259 129,25 501 860 329 171 218 207 4 24,75 63 73 15,50 195.6 Optionshandel Prankfurt 20. 4. 369 Optionen, 46 400 (43 50) Action Rautoptionen: AEG 7-554, 16-554, 90, 1-350, Secreta Rautoptionen: AEG 7-554, 16-554, 90, 1-350, Secreta Rautoptionen: AEG 7-554, 16-554, 90, 1-350, Secreta Rautoptionen: AEG 7-554, 16-554, 90, 1-350, 15-550, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, 1-350, Goldmünzen In Frankfurt wurdem am 31. April folgende Goldmünzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Ankauf Verkauf Euro-Geldmarktsätze Devisen und Sorten Devisenterminmarkt Devisen Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Ban-ken am 20.4.; Redaktionsschuß 14.30 Uhr: US-5 DM sfr Der Dollar wurde am 21. 4. bei ruhigem Geschäft in der engen Bandbreite von 2,4480 bis 2,4550 gehandelt. Dem Markt mangelte es an neuen Impulsen, da auch die Euro-Doller-Zinssätze sich kaum veränderten. Zum amtlichen Mittelkurs von 2,4528 verkaufte die Bundesbank Ankani Verkuri 241 259 2.72 357 2.10 2.27 2.10 2.27 2.10 2.27 2.10 2.27 2.10 2.27 2.10 2.27 2.175 120,50 2.723 29,25 21,75 33,50 2.723 30,25 21,75 1,25 21,75 1,25 21,75 1,25 24,11 14,25 2,10 2,20 2,10 2,20 2,10 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 wecha Ankfa-Kursti 24.265 2,728 3,728 3,082 1,9713 88,70 118,98 77,513 23,56 33,56 1,631 14,202 1,725 2,265 44,17 21. 4. 63 New York<sup>2</sup>l London<sup>1</sup>) Dublin<sup>1</sup>) Montreal<sup>2</sup>l Amsterd Zirich Brussel Paris Kopenh Calo Stockh,\*\*1 Moland? \*\* Wedrid\*\*1 Lissabon\*\*2 Toklo Helsinki Buen. Air. Rio 3 Monate 6 Monate 2.64/2.54 5,164.96 0.40/0.36 0.69/0.55 5,60/4.20 9,90/8.50 75/59 160/144 20US-Dollar 10US-Dollar(Indian)\*\*) 5US-Dollar(Liberty) 1 USovereignalt 1 Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tacherwonez 2 sudafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf Außer Kurs gese 20 Goldmark Ank-suf 1365,00 1028,00 418,00 250,00 247,00 189,00 245,00 1993,00 1993,00 1992,00 216,00 216,00 210,00 107,00 107,00 107,00 1469,00 469,00 111,00 1 2,4488 3,778 3,152 1,9896 88,700 118,690 118,690 32,260 34,290 32,690 1,799 2,595 1,6370 45,000 V 6716211 1655,48 1222,62 568,39 305,10 301,47 247,47 323,18 299,45 1280,29 1279,16 3,792 3,166 7,9973 65,920 118,090 33,420 22,225 34,410 32,650 1,684 1,809 2,535 1,644 45,200 Mittelkurs von 2,4528 verkaufte die Bundesbank 51,8 Mill. Dollar. Das Britische Pfund verzeichnete einen Tagesverlust von 4 Pfennigen und notierte an der Börse mit 3,785. Positionsglatistellungen und Meldungen von Meinungsumfragen, die eine steigende Tendenz der Labour Party in der Wählergunst sehen, dürften dafür verantwortlich sein. Der Belgische Franc notierte mit 5,018 an einem neuen historischen Tiefstkurs. Ebenfalls einen absoluten Tiefstkurs erreichte der Französische Franz mit 33,34. Der Japanische Yen befestigte sich um 0,15 Pfennige auf 1,0285 und bestätigte seinen Aufwärtstrend. US-Dollar in: Amsterdam 2,7620; Brüssel 48,9355; Paris 7,3560; Mailand 1461,20; Wien 17,2470; Zürich Geldnarktalist im Handel unter Banken am 21, 4.: Tagesgeld 4,8–5,0 Prozent; Monatsgeld 5,0–5,1 Pro-zent; Dreimonatsgeld 5,15–5,25 Prozent. Bundesschatzbriefe (Zinshuf vom 1. Mai 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent filr die jewellige Besitzdauer); Amsgabe 1983/5 (Typ A) 4,00 (4,00) – 5,50 (4,73) – 6,50 (5,29) – 7,50 (5,79) – 8,00 (6,18) – 8,50 (6,50). Amsgabe 1983/6 (Typ B) 4,00 (4,00) – 5,50 (4,78) – 8,50 (5,53) – 7,50 (5,87) – 8,00 (6,29) – 8,50 (6,66) – 8,50 (6,92) Finantierungschätze des Bundes (Renditen in Prozent); 1 Jahr 5,04, 2 Jahre 5,76. Privatdiskonisätze am 21.4: 10 bis 29 Tage 3.55 G / 3.40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3.55 G / 3.40 B Prozent. 20 Goldmark 25 20 Schweiz Franken "Vreneli" 21 20 Schweiz Franken "Vreneli" 21 20 Schweiz Franken "Napoleon" 21 20 Schweiz Franken "Napoleon" 21 20 Schweiz Franken "Napoleon" 21 20 Schweiz Kronen (Neuprägung) 10 20 Schweiz Kronen (Neuprägung) 10 40 Schweiz Kronen (Neuprägung) 10 40 Schweiz Dukaten (Neuprägung) 11 10 Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer \*\* Verkauf inkl. 6,5 % Mehrwertsteuer 323,18 272,33 265,55 1111,36 253,12 137,86 569,52 148,03 Athen\*) \*\*) Prankf. Osimarkkurs am 21. 4. (je 100 Mark Ost) – Berlin: nkouf 22,00; Verkauf 25,00 DM West; Frankfurt: nkauf 21,00 Verkauf 25,00 DM West. Bundetobligationen (Ausgabebedingungen in Pro-zent): Zins 7,00, Kurs 99,80, Rendite 7,10. 7,3580; Mailand 1461,20; Wien 17,2470; Zürich 2,0613. Pfund/Dollar 1,5431.

.



| <u>Bundesanleihen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 4   20.4 · | Donton nachashand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 4 22 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausländische Aktien          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| F 4 Abl. 57- 8 Bund 75: 483 100.3 8 12 dgi 75 683 100.55 8 dgi 75: 17 83 100.5 5 2 dgi 76: 1 294 100.16 8 dgi 76: 294 100.9 7 8 dgi 76: 294 101.9 7 8 dgi 77 7 8 dgi 78: 294 101.9 7 8 dgi 78: 295 566 6 gg, 78: 11 2 4 4 101.9 101.9 101.9 101.9 100.16 100.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.16 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100 | 9 dgi 31      | Renten nachgebend Irritiert durch den anhaltend festen Dollar sowie durch die unsichere Zin den USA blieb der Rentenmarkt veronsichert. Die Kurse der öffentliche gaben um weitere 0,30 Prozentpunkte nach. Unter den Abgaben solle Kreditinstitute befunden haben, die Platz schaffen für die im verstärkte staatlichen Stellen angebotenen Schuldscheindarlehen. Bei einer ents Mengenabnahme sollen beachtliche Konzessionen erzielbar sein. Das geschäft blieb an der Börse still. DM-Auslandsanlehen gaben ebenfalls | # Alleihen   51 cr 62   97 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50   17 50 | 21 4 22 4  7 1 5457 92 25 25 25 26 27  7 2 546 7 7 52 27 52 27 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [27,4   20,4     27,2   20,4 |
| 8-1 opt. 76 6 opt. 78 6 opt. 78 6 opt. 78 7 op | Sundespost    | M   No   Bayer Haba   P   14   20 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Section   Sect  | Continual Cont | F                            |

## 135% gewann unser Aktientip Hoechst-Optionsscheine '83 in 2 Monaten . . .

Heft Nr. 6/83/ Ein Erfolg, der seinesgleichen sucht, aber bei uns kein Einzeltall ist! Hier die Erfolgsbilanz der spekulativen Aktientipe von 3 Monaten:

winn in % + 46% +100% JSR-Optionsscheine Cibe-Geigy-Optionssch. Mitsul-Optionsscheine +100% +110% + 23% + 79% + 35% +143% + 41% Schiess Garbe, Lahmeyer Hoechst-Opt.sch. '83

Verdienen auch Sie, oder ist etwas faul an Ihren Wertpapieren?

Gute Kursgewinne erzielt man an der Börse nur dann, wenn man den Markt systematisch und intensiv beobachtet und analysiert. Dazu ist der etzelne heute kaum noch in der Lage. Nur ein qualifizierter Stab, der sich täglich ausschließlich mit diesen Fakten beschäftigt, wird Erfolg haben.

Der EFFECTEN-SPIEGEL, die wöchentlich erscheinende größte europäische Fachzeitschrift für den Aktionär, verfügt über diese einfach notwendigen Fachkräfte. Niemand anders kann eine nur halbwegs vergleichbare Erfolgsbilenz aufweisen, obwohl auch wir nicht fehlerfrei sind und auch nicht sein können.

Der EFFECTEN-SPIEGEL bietet Ihnen aber nicht nur fundlerte Aktientips, Nachrichten, Hintergrundmaterial aus aller Welt und vieles mehr. Er bewahrt Sie – was oftmals noch viel wichtiger ist – vor Fehlentscheidungen. So warmten wir

x-mal vor einem Engagement in AEG, wo der Kurs zwischenzeltlich extrem einbrach, oder vor der gefährlichen Spekulation in Riebeck-Aktien, die von einem Tag zum anderen auf 1/10 fielen.

Sichem auch Sie sich ihre Gewinnchanden am Aktienmarkt, indem Sie ihr Vertrauen den Börsen-Experten des EFFECTEN-SPIEGEL schenken. Wir sind nicht umsonst innerhalb eines Jahrzehnts Europas größtes Börsenjournal

Wir sagen ihnen den richtigen Zeitpunkt für den Kauf der für Sie geeignetsten Aktienwerte. Und das in einer klar verständlichen Sprache, die auch jeder Börsenneuling auf Anhieb versteht! Bestellen Sie noch heute!

| COUPON                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An EFFECTEN-SPIEGEL AG, Postf. 10 25 69, 4630 Bochum                                                                                    |
| Ja, bitte schicken Sie mir zur Probe das wöchentlich erscheinen-<br>de Börsenjournal  EFFECTEN-SPIEGEL                                  |
|                                                                                                                                         |
| für 6 Wochen gegen eine einmalige Gebührvon 15 DM. Während<br>der Probezeit kann ich jederzeit ohne Einhaltung von Fristen<br>kündigen. |
| Name                                                                                                                                    |
| Straße                                                                                                                                  |
| PLZ/On W                                                                                                                                |

Entscheidungen im Wirtschaftsleben hängen oft am juristischen Faden!

Wirtschaft und der Wirtschaftsberatung steht, braucht juristische Kompetenz! Der Betriebs-Berater ist genau dafür konzipiert. Mit praxisgerechter Gliederung, schnell erfaßbarer Sprache. Erste Fachleute informieren Sie über Wirtschaftsrecht, Bilanz- und Steuerrecht, Arbeits- und Sozialrecht. Lernen Sie den Betriebs-Berater kennen. Damit Sie die juristischen Fäden Ihrer täglichen . WIII Arbeit fest im Griff haben. 3 Probehefte kostenios! Betriebs-Berater. Kompetenz

Trotz ständigem Termin- und Zeitdruck: Wer in vorderer Linie der

Junge Ala

Betriebs-Berater
ZEITSCHRIFT FUR RECHT UND WIRTSCHAFT

Coupon

Schicken Sie mir 3 Probehefte Betriebs-Beratér, kostenios und

An Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft mbH · Häusserstr. 14 · 6900 Heidelberg 1

Absender

#### haben sie ihren mitmenschen etwas zu sagen? VIELLEICHT SCHREIBEN SIE IHRE MEMOREN.

Wir helfen Ihnen - einschl. der Vermarktung. Schreiben Sie an: VMS, Luisenstr. 30, 4600 Dortmund 1

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl Wir kaufen laufend gegen Vorkasse Waren aller Art, aus Konkuramasse o. Überproduktionen, auch Restposten. Tel. 0 44 43 / 25 80, Tx. 251 430

Wenn Sie es können Sie ihre eilig haben.

Anzeige über Fernschreiber 8 579 104 aufgeben

## Wählen Sie jetzt den **Aufschwung** für Ihr Geld!

Die Börse ist in bester Stimmung. Das Kursbarometer steigt. Eine ganze Reihe deutscher Aktienwerte profitiert vom Konjunktur-Optimismus.

UNIFONDS beteiligt Sie an den Aktien ausgesuchter deutscher Spitzenunternehmen. UNIFONDS nutzt die Hausse-Phase. Für Anleger. die diesen Aufschwung nicht verpassen wollen, ist UNIFONDS jetzt der richtige Tip.

UNIFONDS erhalten Sie bei allen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie bei Privat- und Regionalbanken. Oder fordern Sie unseren kostenlosen Informationsprospekt an.



union

Unser Ziel: Ihr Profit

investment

Ihr Aufschlag für eine neue, starke Saison: die richtigen Tips, Anregungen und Hilfen finden Sie im April-Heft von tennis magazin. Jetzt bei Ihrem

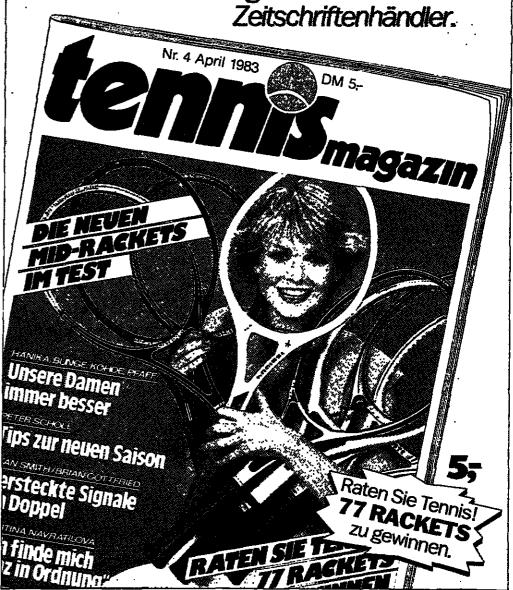

# Mit PanAm zu über 35 Städten in den Staaten.

Ob Sie in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart oder Frankfurt starten wollen – wenn es um Flüge in die (und in den) USA geht, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

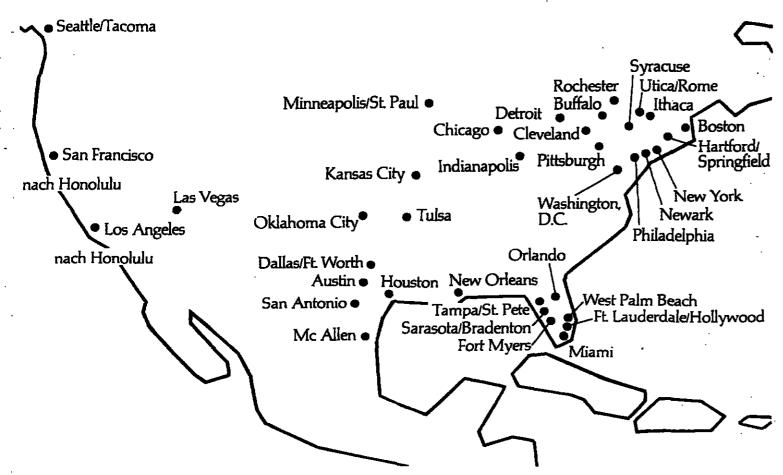

Denn Pan Am ist die Fluggesellschaft, die Sie von allen genannten Städten aus (Stuttgart ab 24. April) täglich zu über 35 Zielorten in den Staaten bringt.

Und Pan Am ist ein Begriff, der für bequemes Reisen und Umsteigen innerhalb Amerikas steht. So wird z.B. Ihr Gepäck bis zu Ihrem endgültigen Zielflughafen abgefertigt. Und bei Abflug ab Frankfurt erhalten Sie gleichzeitig Ihre Bordkarten für den Transatlantik-Flug wie auch für Ihren Pan Am Anschluß-Flug in den USA.

Platta (£-Femuriza)

vertre tur:

kielsvantrotu:

ופרובות ליבים

Irrestienste

semotional: (cierdions)

Sobald Sie in New York gelandet sind, lernen Sie die Vorzüge von Pan Am's einzigartigem Worldport kennen: ein Terminal, der alle unsere internationalen und inneramerikanischen Flüge unter einem Dach verbindet.

Das heißt, der lästige Wechsel von einem Terminal zum anderen gehört hier der Vergangenheit an; zwischen Ankunft und Abflug liegen nur ein paar Schritte.

Wohin auch immer Sie also in den Staaten gelangen wollen, starten Sie mit Pan Am. Denn mehr Bequemlichkeit, besseren Service und günstigere Linienflüge werden Sie schwerlich buchen können.

Wenden Sie sich an Ihr Pan Am Vertragsreisebüro. Oder rufen Sie uns an.

Pan Am Berlin 030/881011, Frankfurt 0611/2565222, Hamburg 040/5009281, München 089/558171, Nürnberg 0911/523047, Stuttgart 0711/799001.

Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.

Bilanz auf Basis historischer Koster

Anlagevermögen Immaterielle Vermögenswerte –

Sachanlagevermögen Finanzanlagen

Kasse und Bankguthaben

Finanzschulden Sonstige Verbindlichkeiten

Gesamtvermögen abzüglich kurzfristiger

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von

Sonstige Verbindlichkeiten

Anteile Dritter am Netto-Vermögen

Eingezahltes Aktienkapital

Materialaufwand ohne Forderahgaben

Vertriebs- und Verwaltungsaufwand

Agio aus der Ausgabe von Aktien

Umlaufvermögen

Warenbestände

Forderungen

Netto-Umlaufvermögen

Finanzschulden

Anteil der BP-Aktionäre

Aktienkapital und Rücklagen

mehr als I Jahr

Rückstellungen

Netto-Vermögen

Dargestellt durch:

Rücklagen

historischer Kosten

Explorationsaufwand

Förderabgaben

Sonstige Erträge

Betriebsergebnis

Gewinn vor Steuern

Gewinn nach Steuern

Anteile Dritter am Ergebnis

Außerordentliche Posten

Gewinn je Stammaktie

Währungsparitäten

für das Geschäftsjahr

Gewinn für das Geschäftsjahr

(vor außerordentlichen Posten)

Gewinn vor anßerordentlichen Posten

Rücklagenzuführung aus dem Gewinn für das Geschäftsjahr

Rücklagen auf Basis historischer Kosten

Berichtigung aufgrund Veränderung von

Rücklagen der Gruppe am 31. Dezember

Rücklagenzuführung aus dem Gewinn

Konsolidierungsausgleichsposten

Rücklagen der Gruppe am 1. Januar

Zinsaufwand

Steuern

Rohertrag

Eriolgsrechnung auf Basis

aktivierter Explorationsaufwand

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis 1 Jahr

1981

\$40

16,080

18.414

4.744

4.056

1.514

10.943

2.637

629

1.494

– in Millionen € –

1982

1327

19.057

22.271

4.381

1.198

10.827

2,694

382



THE BRITISH PETROLEUM COMPANY P.L.C., LONDON.

**UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN** 

Jahresabschluß der Gruppe per 31. Dezember 1982

Ergänzende Bilanz auf Basis gegenwärtiger Kosten

Îmmaterielle Vermögenswerte -

aktivierter Explorationsaufwand

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis 1 Jahr

Sachanlagevermögen

Kasse und Bankguthaben

Finanzanlagen

Warenbestande

Forderungen

Anlagevermogen

Umlaufvermögen

1982

1.049

13.141

1.310

15.500

4.803

1.198 382

2.694

6.080

1,990

17.490

3.842

1.429

11.606

2.960

8.646

7.293

8.646

2.563

5.560

607

2.287

2,999

2.305

1.103

1,202

486

716

712

370

342

39.4 p

6.372

579

342

7.293

694

712

613

- in Millionen E -

604

10.703

1.144

12,356

4.647

4.056

1.514

629

10.846

2.637

5.448

2.761

15.117

3.306

1.326

511

9.974

2,249

7.725

6.372

7.725

25,755

17.273

3.465

5.017

2.305

2.299

3.086

2.432

1.621

1.072

1.018

655

63,9 p

541

655

(5)

Exemplare des Geschäftsberichtes mit dem Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 1982, der die konsolidierten Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der The British

6.372

363

811

549

413

787

654



Obernehme kaufmännisch-tech Ubernenme kaufmännisch-tech-nischen Artikel oder Neuheit als Alleisprodukt im Großraum Dortmund oder überregional ab 1. 8. 1983. Nur ganzjähriger und seniöser Artikel in Generalver-tretung interessant. Büro und Lager usw. vorhanden.

im Applied Wells

ndoner Melalika

 $\mathbf{t}^{\star} \sim_{\mathbb{R}^{n}}$ 

}~-<del>[</del>-

Angebote erbeten unter K 5843 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Gebietsvertretungen!

Im gesamten Bundesgebiet und West-Berlin zu vergeben. Absohn neue Werbung auf Video-Buchhül-len. Gesetzlich geschitzt. Sie soli-ten in der Lage sein, mindestens 10 ble 20 Außendiersteinstellen. bls 20 Außendienstmitarbeiter selb-ständig zu führen und zu betreuen. ständig zu führen und zu betreuen Bedingung: sofortige Zusammenar-beit und eigenes Büro. EK 1200.-notwendig. Vertriebsgruppen wä-ren vorteilhaft. Was wollen Sie noch

wissen? Rufen Sle an: Tel 0 61 64 / 4 45 33 tägl 9-12 Uhr.

Ein mittleres bietet 5000,- DM

bietet 5009, DM
demjenigen, der für ihn einen Einjahres-Werksvertrag, für Ausland
oder Inland verschaft.
Das Unternehmen verfügt über
Fachpersonal wie Schweißer jeglicher Art, Schlosser, Stahlbauschlosser usw.
Angebote erbeten unter C 5749 an
WELT-Verlag, Postfach 10 68 64,
4300 Essen, Vertraulichkeit wird
zugesichert.

Kurierdienste chnell-zuverlässig-weltweit Jetkurler von 9-17 Uhr. Tel: 6 48 23 / 66 48

**Dringend** Isoliermeister als Konzessionsträger gesucht. T. 040 / 650 1888 + 0611 / 236607

Kochelofenbersteller sucht Vertrags-bändler und Großhändler von Fertigka-chelöfen sowie Handelsvertreter. Zu-schriften unter N 5758 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Internationaler Kurierdienst

Dokumente und Wertgegenstände weltweit schnell – sicher – zuverlässig Sofortige Kontaktaufnahme un-ter H 5842 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir suchen für vorhandene investore Produkte und know-how für den Ex-port nach Saudi-Arabien. Wir bitten um Kontaktaufnahme durch seriöse Unternehmungen (auch mittelständische Un-ternehmen). Angebote erb. u. H 5754 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Maildrop

Ihr Briefkasten am Cape. Infor-mationen: P. O. Box 6026, Stel-lenbosch/Cape 7600, Republik Südafrika

Vertriebsorganisation für Einfamilienhäuser der gehobener Klasse sucht zur Ausführung vorhandener Objekte in Norddeutschland leistungs-Generalunternehmer oder Bauträger.

Verl, Postf. 10 08 64, 48 Essen.

50% (!) mehr UMSATZ rzielte der weitbeste Verkliufer mit seine erzens der weitusste verrauger ihr servir Methode, Kunden zu betrauen. Jeder Betrieb könnte das auch erzielen! Wie? Fragen Sie an bei CADICS, 43 Essen 15, Niederweniger Str. 49, Tel. 02 01 /.48 00 24

2558

ndgüliğ r Frank den Tiz chiul-r

સ્ત્રાના

**Norla** 

malent Nerhr

inem <sup>l</sup>

jenhell.

ein M

्रां स्था

enn 🎉

्राष्ट्री लगारी

Suchen Sie einen qualifizierten ehrgeizigen Mitarb. m. guten Referenzen u. langjähr. Erfahrungen welcher Ihre Interessen in NRW ab 1. 6. 83 wahrnimmt? (Z. B. Aufbatz einer Zweigst., Kundenbetreuung t Ausbau, Auslieferung etc.)
Bitte Kontaktaufnahme unter PB46 287 an WELT-Verl., Hamburg 38,
Kaiser-Wilhelm-Str. 6.



Es geht aufwärts

Sie, Diplom-ing, Er, Verkaufsleiter suchen Vertretung Großraum Ham-burg u. Schleswig-Hotstein. Zuschr. erb. unter PB 48288 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 38.

Wir vergeben an Baufirmen und Bauträger gesch. Gebiete für den Vertrieb und Verkauf unserer Fertighäuser

als Rohbausätze einschl Montage. Endausführung übernimmt der Vertragspartner. Bitte schriftl Be-MF-Vertriebs GmbH Postf. 885, 493 Detmold

Eigentümer in Spanien

Spanen verändert sich. Die Lage der ausländischen Eigentümer ebenfalls Jatzt wird es recht einschreidende Veränderungen geben. Sie mussen zu informert sein.

Wissen Sie, dass Sie verpflichtet and ihre Stauer-Adresse anzugeben, wenn Se nicht ständig in Spanien leben? Wissen Sie, dass auch Personen, die keine residencia in Spanien haben, eine Steuerenklärung abgeben mussen? Wissen Sie, dass men für en Eigentum im Wert von 3.5 Millionen Peseten bis zu 76 % Erbschaftssteuer zahlen kann?

Um Sie zu informeren und Sie in allen um sie zu reprimeren und den meher Fragen zu unterstützen, wurde das NSTITUTO INTERNACIONAL DE PROPETRIKOS EXTRANJEROS. S A gegründet Sie konnen gegen Entrichtung eines geringen Beitrages Mitglied werden:





Geschäftssitz in Den Haag, Niederlande

Der Vorstand

(Royal Dutch)

Die diesjährige Hauptversammking unserer Gesellschaft findet am Donnerstag, dem 19 Mai 1983, 10.30 Uhr. Im "Nederlands Congresgebouw", Churchillplein 10, Den Haag, statt.

Die Tagesordnung sowia die Modalitäten der Tellnahme an dieser Ver-sammlung bitten wur der Bekanntmachung im Bundesanzeiger Nr. 76 vom 22. April d. J. zu entnehmen. Den Haag, den 22 April 1983



**SCHLESWAG Aktiengesellschaft** Rendsburg

Bekanntmachung
die Auslosung einer Serie von Teilschuldverschreibungen der
8% Anieihe von 1971/86
schend den Anielhebedingungen wurde am 13. April 1983 die siebte
ung einer Serie von Teilschuldverschreibungen vorgenommen. Gewurde die Serie 8 mit den Nummern 06091-06960 29701-32700 49201-50700

Die Einlosung erfolgt vom 1. August 1983 an zum Nennwert gegen Einretchung der ausgelosten Stucke nebst Zinsscheinen per 1. Februar 1984 ff. bei einer der nachstehenden Banken:

er nachstehenden Banken:

Dreschere Bank AG
Bank für Handel und Industrie AG
Landesbank Schieswig-Holstein Girozentrale
Berliner Cammerzbank AG
Commerzbank AG
Deutsche Bank Berlin AG
Deutsche Bank Berlin AG
Deutsche Bank Barlin AG
Deutsche Bank Saor AG
Hamburgische Landesbank - Girozentrale Landesgenossenschaftsbank AG
Matfiel & Co.
Trinkous & Burkhardt
Vereins- und Westbank AG
M. M. Warburg - Brinckmann, Winz & Co.
rzinsung der ausgelosten Teilschuldverschreibi

Die Verzinsung der ausgelosten Teilschuldverschreibungen endet mit dem Abbauf des 31. Juli 1983. Der Gegenwert fehlender Zinsscheine wird vom Kapitalbetrag der Teilschuldverschreibungen abgezogen. Von den bereits ausgelosten Serien 2, 6, 10, 4, 9 und 3 sind noch nicht alle Tellschuldverschreibungen zur Einlösung vorgelegt worder Rendsburg, im April 1983



CHEMISCHE WERKE HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT - MARL

Bekanntmachung

über die fünfte Auslosung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen

8%-Anleihe von 1971 zur Rückzahlung zum 1. August 1983 – Wertpapier-Kenn-Nr. 356 221/230 –

Die fünfte Auslosung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der 8%-Anleihe von 1971 ist gemäß §3 der Anleihebedingungen am 14. April 1983 unter Aufsicht eines Notars vorgenommen worden. Gezogen wurde die Gruppe F - Wertpapier-Kenn-Nr. 356 226 mit den Nummern

von 122701 bis 123240 zu je DM 10.000,van 110001 bis 112000 und von 80001 bis 84000 zu je DM 1.000,-

von 45001 bis 48000 und von 15001 bis 18000 zu je DM 100,-Die ausgelosten Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden vom

1. August 1983 an zum Nennwert zurückgezahlt. Die Stücke sind zu diesem Zweck mit den Zinsscheinen per 1. Februar 1984 uff. bei einer der nach-stehend genannten Zahlstellen oder deren Niederlassungen einzureichen:

> Commerzbank AG Berliner Commerzbank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Deutsche Bank Saar AG Dresdner Bank AG Trinkaus & Burkhardt

M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Westfalenbank AG Die Verzinsung der ausgelosten inhaber-Teilschuldverschreibungen endet mit dem Fälligkeitstage. Der Gegenwert etwa fehlender

Zinsscheine wird vom Kapitalbetrag abgezogen. Von den in den Vorjahren gezogenen Gruppen B, D, E, G, J und K sind noch nicht alle Inhaber-Teitschuldverschreibungen zur Einlösung vorgelegt worden. Um unverzügliche Einreichung wird

Mari, im April 1983

Der Vorstand



THE "SHELL" TRANSPORT AND TRADING COMPANY, P. L. C., LONDON

Die 85. ordentliche Hauptversammlung der The "Shell" Transport and Trading Company, p. L. c. findet am Donnerstag, dem 19. Mal 1983, um 11.30 Uhr, im Shell Centre, London SE1 7NA, statt. Auf der Tagesordmung stehen folgende Punkte:

Genehmigung des Berichtes des Direktoriums und des Jahresab-schlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 1982 abgelaufe-ne Geschäftsjahr sowie Festset-zung einer Dividende.

Wiederwahl von Rt Hon Edmund Dell, PC als Direktor. Wiederwahl von Sir Michael Paili-ser, GCMG, als Direktor.

301, Science, dis birektor.

4 a) Wiederwahl von Ernst & Whinney als Abschlußprüfer der Gesellschaft.
b) Ermächtigung des Direktoriums, das Entgelt der Abschlußprüfer für 1983 festzusetzen.

ehandlung sonstiger Punkte zur

5. Behandlung sonstiger Punkte zur Tagesordnung. Aktionäre der Gesellschaft, die berechtigt sind, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort abzustimmen, können einen oder mehrere Bevollmächtigte ermennen, die statt litmer ans des Versammlungteilnehmen und dort stimmen; ein Bevollmächtigter braucht nicht Aktionär zu sein. Die Vertretungsvollmacht muß spätestens 48 Stunden vor Beginn der Hauptversammlung bei der Registerführungsteile der Gesellschaft, Lloyds Bank Pic, Registrar's Department, Goring-by-Seo, Worthing, West Sussex BN12 48R, eingegangen sein.

Vorzugsaktionäre sind nicht berech-tigt, als solche an dieser Versamm-lung teitzunehmen oder zu stimmen. Für das Direktorium: G J Okeil, Secretary Shell Centre, London SE1 7NA 21. April 1983

Mitteliung on die inhaber von Lei-stungsschuldverschreibungen der Norddeutscher Kassenverein der Biber Stammanktien der The "Sheil" Transport und Truding Company,

- Wertpapler-Kena-Nr. 854 381 -- Wertpapier-Kem-Nr. 854 381 Sotem Inhaber von Leistungsschuldverschreibungen der Norddeutscher Kassenverein AG über 
Stommaktien der Shell T. & T an der 
robigen Houptversammlung teilzunehmen wünschen, Können sie bei 
einem der unten genannten Kreditinstitute – auch durch Vermittung 
ther Depottonk – bis zum 6. Mai 
1983 die Ausstellung einer Vallmacht durch Nominees Limited beantragen, die zur Teilnahme an der

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung Hauptversammlung und, sofern die Abstimmung mittels Stimmkarzen erfolgt, zur Stimmrechtsausübung berechtigt; die Vollmacht wird entsprechend der vorstehenden Einbelungsbekanntmachung durch Nominees Limited direkt der derin genannten Registerührungsstelle der Gesellschaft zugesandt.

Gesellschaft zugesandt.

Die Ausstellung von Vollmachten durch Nominees Umited hat zur Voraussetzung, daß die betreffenden Leistungsschuldverschreibungen spätiestens am & Mot 1993 während der Üblichen Schalterstunden bei einem der nachstehend aufgeführten Kreditinstitute oder einer deutschen Wertpapiersammelbank hinterlegt und bis zum Ablauf der Hauptversammlung, auch im Falle einer Verlagung, gespertt gehalten werden:

weron:
Dresdner Bosk AG, Homburg,
Dösseldorf, Frankfurt/Mais,
Milachen, Soorbrücken,
Bonk für Hondel und Indestrie AG,
Berlis,
Devische Bonk AG, Homburg,
Düsseldorf, Frankfurt/Mais,
Milachen, Destactes some pulsaridori/Mann, Milachen, Destache Rank Berlin AG, Berlin, Beyerlache Vereinsbank AG, Berlin, Beyerlache Vereinsbank AG, Berlin, Berliner Commerciant AG, Berlin, Commerciant AG, Berlin, Commerciant AG, Hanburg, Dileseidori, Frankfurt/Main, Perin, Commerciant AG, Perin, Commerciant AG, Perin, Commerciant AG, Hanburg, Dileseidori, Frankfurt/Main, Perin, Commerciant AG, Peri

partner, Saterbrücken, exteche Bank Soar AG, Soorbrückes, Hill Samuel. & Co. Limited, 108 Wood Street, Leadon EC2P 2AJ. Die Hinterlegung ist auch dann ord-nungsgemäß erfolgt, wenn die Lei-stungsschuldverschreibungen mit Zustimmung einer Hinterlegungs-stelle für sie bel einem anderen Kreditiestitut gespernt geholten werden.

Der Geschöftsbericht der Sheil T & T für des John 1992

Hamburg, den 21. April 1983 Im Auftrag Dresdner Bank Aktiengesellschaft



beschäftigt rund 1500 Mitarbeiter und baut luftund wärmetechnische Anlagen sowie Textilveredlungsmaschinen.

Wir suchen für unseren neuen Bereich Edelstahlverarbeitung je einen fachkundigen freien

## **HANDELSVERTRETER**

für verschiedene Bezirke des Bundesgebietes. Die Produktpalette umfaßt im wesentlichen Filtergehäuse, Laborabzüge und andere Gehäuse sowie Leitungen, Kanäle und Klappen aus austenitischen Stäh-

Deshalb sind Kontakte zu Labors, Krankenhäusern, zur chemischen Industrie und zu sonstigen Branchen, die Einrichtungen aus Edelstahl benutzen, von Vorteil. Wir bieten Erfolgsprovision, technisch ausgereifte Produkte und gute Unterstützung beim Verkauf. Senden Sie uns bitte ihre schriftliche Bewerbung mit Nachweis Ihrer bisherigen

Tätigkeit ein. H. Krantz GmbH & Co.

Luft- und Wärmetechnik Postfach 20 40 · 5100 Aachen · Telefon: 02 41 / 441 - 224

wohnen

und wollen in der WELT inserieren? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Anschrift: Axel Springer Group, Inc. Mr. Dieter Bruhn

Suite 1007, 50 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10020 Tel.: (212) 541-4714



Bäreservice in News/Dässelderf Telex, Telefon und Post

. Geyr, Postfach 427, 4040 Ne Tel.: 0 21 01/4 40 76

Malereibetriebe Neumann fibrt Malerarbeiten im gesemten Bun-desgebiet aus. Arbeiten werden nach der VOB ausgeführt. 0 30 / 3 98 88 18, 04 51/7 64 30. Glockengießerstr. 63, 2460 Lübeck 1

Schwedischer Agent sucht su-nichst zwecks Test-Verkaufs chesn.-techn. Konsumentartikel, Interessante Angeboto unter Chiff-re XX 3108 an WKLT-Verlag, Post-fach 10 05 64, 4300 Essen.

Solar-Warniwasserberalium Soler-Neizung, Agshaustele Unternehmen mit deutscher Leitung in Übertse, Südamerika, sucht Lizenz-fertigung oder Verkauf eines einfa-chen, für dieses Klima – 300 Sonnenta-

Angebote bitte en Kontaktedresse H. Voss, Schumannstr, 24 2006 Hamburg 76, Tel. 0 40 / 6 47 57 19

Finanzschulden Sonstige Verbindlichkeiten 6.080 5.448 Netto-Umlaufvermögen 2.053 2.858 Gesamtvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von 21.272 24.324 mehr als 1 Jahr Finanzschulden 3.842 3.306 Sonstige Verbindlichkeiten 1.429 1.326 Rückstellungen 511 613 Netto-Vermögen 18,440 16.129 Anteile Dritter am Netto-Vermögen 4.371 3.369 14.069 Anteil der BP-Aktionäre 12.760 Dargestellt durch: Aktienkapital und Rücklagen Eingezahltes Aktienkapital 466 887 466 Agio aus der Ausgabe von Aktien 887 Rücklagen zu gegenwärtigen Kosten (unter Berücksichtigung von Inflationsgewinnen) Rücklagen der Gruppe 9.205 7.961 3.511 3,446 14.069 12,760 Ergänzende Erfolgsrechnung auf Basis gegenwärtiger Kosten Umsatz 25,755 29,336 Materialaufwand ohne Förderabgaben 18.365 21.863 Förderabgaben 2.563 3.465 Rohertrag 4.910 3.925 Vertriebs- und Verwaltungsaufwand 2.412 Explorationsaufwand 667 439 1.074 1.466 474 Sonstige Entrage 499 Betriebsergebnis auf Basis gegenwärtiger Kosten Zinsaufwand 1.573 1.940 504 399 1.174 Gewinn vor Steueru 1.436 Steuern 1.103 811 333 261 Gewinn nach Steuern 363 Inflationsgewinne aus Finanzschulden 351 594 714 388 Anteile Dritter am Ergebnis 409 Gewinn vor außerordentlichen Posten 206 305 Außerordentliche Posten 111 314 Verlust für das Geschäftsjahr auf Basis gegenwärtiger Kosten Dividendenzahlung (108)194 370 363 Verlust auf Basis gegenwärtiger Kosten nach Dividendenzahlung (478) (169) Gewinn je Stammaktie auf Basis gegen-wärtiger Kosten (vor außerordentlichen Posten) 11,3 p Rücklagen auf Basis gegenwärtiger Kosten 3.446 3.079 Berichtigung aufgrund Veränderung von Währungsparitäten Verlust auf Basis gegenwärtiger Kosten 543 54 I nach Dividendenzahlung (478)(169)

Petroleum Company p.l.c. und Tochtergesellschaften auf Basis historischer und gegenwärtiger Kosten umfaßt, können bei nachstehenden Banken kostenfrei abgefordert werden: Dresdner Bank AG, Joh. Berenberg, Gossler & Co., Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Hamburgische Landesbank – Girozentrale –, Schröder, Münchmeyer, THE BRITISH PETROLEUM COMPANY P.L.C.

> Einsatzfreudige Geschäftspartner gesucht Gebiete System Produkt Markt Verdienst Start Eigenkapi Partner Kontakt Lübeck, Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover Franchise

Konsolidierungsausgleichsposten

Rücklagen der Gruppe am 31. Dezember

Dienstleistung Ktz-Handel, Behörden, Industrie überdurchschnittlich sofort, durch Einsatz von Arbeit und Kapital DM 25 000,-

sollen auf solider Basis langtristige Zusammenarbeit such Chiffre L 5756 WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

3.511

(5)

3.446

Vertreter – Gastronomie Damen und Herren, die Gastronomie besuchen und noch einen interessanten Artikel suchen, biete ich gute Verdienstmöglichkeit. Gebietsschutz wird zugesi-chert. Diskretion ist selbstverständlich!

Zuschr. erb. unter P 5759 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Als Spezialfirma haben wir eine gesetzlich geschützte Produktneuheit mit außergewöhnlichen Marktchancen und ausgezeichneten Anfangserfolgen entwickelt. Für den Ausbau des konkurrenziosen Direktvertriebes in Europa

suchen wir geeignete Firmen. Unser seričese Angebot ist brandneu. Unge-wühnlich hohe Verdienstspanne. Anfragen mit Telefonnummer bitte unter F 5752 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Leistungsfähige Diamantfirma in Antwerpen

sucht Händler, die Interesse haben, auf eigene Rechnung ohne Zwischenhandel einzukaufen.

Angebote erbeten unter D 5750 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Ihr Schreiben wird vertraulich behandelt.

Sie sind Produzent von hochwertigen Investitions- und/oder Massenverbrauchsgütern

sind aber in den Niederlanden nicht repräsentativ gemug vertreten? Erfolgreiches Beratungs-, Verkaufs- und Serviceteam bietet bei schon eingeführten und bekannten Produkten eine effektive und

optimale Verkaufssteigerung. Industrievertretungen Strerath Am Hoppbruch 17, 4052 Korschenbroich 4 (Tel. 0 21 66 / 8 70 04)

Sergižitige Baubetrenung und Bauleitung in Kallen bietet eingespieltes Team, deutscher Arch., Dipl-Ing., italienisches Ing-Biro (Dr.-Ing.), mit Sitz in Mailand. Langjährige Erfahrungen im Lande und erstkhassige Referenzen bei Gesamt- und Teilaufgaben im Bereich des Industrie- und Anlagenbaues (Pharma, Lebensmittel + Getränke, Chemie, Forschung), Verwaltungs-, Wohnungs- und Villenbaues garantieren tundierte Kenntnisse für wirksame Koordination und Überwachbung von Investitionsmaßnahmen sowie programmierte Kostensteuerung, Zeit- und Qualitätskontrollen. Kontaktsufnahme erbeten u. E 5751 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

Sechsfache ins Haus stehen würde,

• der Fortfall oder doch wenig-stens eine teilweise Anrechnung

der mehr als antiquierten Ministe-

rialzulage auf die Besoldungsanhe-bung, die "Ministerialen" in Bonn

und den meisten Ländern haben es

verstanden, diese heute durch

nichts mehr gerechtfertigten mo-natlichen Sonderzahlungen auf Be-träge von derzeit zwischen DM 141,- und DM 1081 (!) hochzu-

Bei Anhebungen der Bezüge, die unterhalb der Inflationsrate blei-

ben, sollten die finanziell Besserge-

stellten prozentual stärker heran-

gezogen werden; damit wird Nivel-lierungstendenzen keinesfalls das

"Leserbrief: Sprachpflege"; WELT vom 'April

Dem Leserbrief betreffend Über-fremdung, Verschandelung usw. des Deutschen ist voll zuzustim-

men, und noch manches ist zu er-

gänzen. Von Goethe wird berich-

tet, er habe circa\_20 000 deutsche

Wörter gekannt. Kennen etwa ge-wisse deutsche Vielredner und

Vielschreiber, wie es scheint, nur

noch einen kleinen Teil davon? So

hat das ebenso unnötige wie lä-

cherliche "konkret" vier deutsche

Bedeutungen: genau, klar, deut-

Die sprachlich Debilen dieser

Ungeistigkeit kennen nicht (mehr)

Wörter wie Wirklichkeit, Zuständigkeit, Vorrang, Wirkung, Gespräch, Beifall, Wiederverwendung, Kundendienst, Prüfung,

Voraussetzung, Unterhalter, Be-hälter, Innenstadt, Eindrücke, Er-

klärung, nein, sie faseln nur noch

von Realität, Kompetenz, Priorität,

Effekt, Telefonat, Applaus, Recycling, Service, Test, Prämisse, Entertainer, Container, City, Im-

pressionen, Statement usw. usw.

Dabei fühlen sich diese "Exzel-

Seit kurzem zeigen sie ihr neues

Spielzeug "effizient" gar in der Steigerung "effizienter", doch ken-

nen sie kaum die Stammzeiten des

Verbums, von dem es abgeleitet

Infolge der Nachlässigkeit vieler

im Schutz unserer so reichhaltigen

Muttersprache konnten sich Hun-

derte entbehrlicher Fremdwörter ins Deutsche einnisten. Schützen

wir das so ausdrucksvolle Deutsch

vor weiterer Verhunzung und Ver-

Wort des Tages

den Patienten abzu-

Voltaire, franz. Schriftsteller (1694–1778)

lenken, während die Natur sich selber hilft.

99 Das Geheimnis der Medizin besteht darin,

A. Otto Hirschberg, Berlin 47

fälschung!

lenzen Serenissimi" noch erhaben

über den "Plebs", dem sie ihr ma-nisch verzapstes Kauderwelsch

lich, umfassend.

Kauderwelsch

Mit freundlichen Grüßen Joachim Beutel,

RegObAmtsrat a. D., Hamburg 63

Wort geredet.

## Die Antwort der Beamten

Sehr geehrte Damen und Herren. zu dem von verschiedenen Sei-ten geforderten Beitrag der Beam-ten zu ihren Altzenzanzung halb. ten zu ihrer Altersversorgung heißt doch relativ gut besoldeten Regies in Ihrem Artikel "Traumpaar" in der Ausgabe vom 5. April: "Der Beamtenbund wittert schon wieder Verfassungsbruch."

Menig Verstandnis datut, datut, der dech relativ gut besoldeten Regierungsdirektoren z. B. DM 130,- gewährt werden, während den Staatssekretären sogar mit über DM 250,- mehr als das Vier- bis

Ich meine: das wittert er mit Recht. Die Befürwortung eines solchen Beitrages durch eine sogenannte Sachverständigenkommission ist nämlich einseitig, wenn dagegen nicht festgestellt wird, daß Pensionäre ihre Altersversorgung (Pension) bis auf einen Steuerfreibetrag von höchstens 400,-DM pro Monat voll versteuern müssen, und daß Pensionäre etwa 320,- bis 400,- DM Krankenkassen-beiträge im Monat bezahlen. Diese Feststellung vermisse ich bei allen so forschen Forderungen; auch der verehrte Minister Blum ignoriert diese Tatsachen ganz offensicht-lich. Mit freundlichen Grüßen

Heinz Wilde, Schortens 3 Sehr geehrter Herr Gillies, zu Ihrem Kommentar vom 17.

Ihnen hinsichtlich des aufgeblähten öffentlichen Dienstes folgendes schreiben: Da wir ohnehin nur 2 Prozent Gehaltserhöhung (im Gegensatz zu Ihnen) bekommen und auch das Weihnachtsgeld abge-schafft werden soll, würde ich vorschlagen: "Schafft den öffentlichen Dienst ab."

März ("Der Auftrag") möchte ich

Jeder bringe seine Mülltonne selbst zur Deponie. Wasserrohrbrü-che werden in Gemeinschaftsarbeit erledigt. Die Post sucht sich jeder beim Postamt selber aus. Statt Telefon gibt es Rauchsignale. Straßen werden nicht gekehrt, da ohnehin nur Autofahrer ihre Aschenbecher dort leeren. Ihre Zeitung können sie einstellen, da eine Beförderung mit der Post nicht mehr möglich ist. Wer bei Unfällen der Schuldige ist, ent-scheidet die Schlagkraft des Autofahrers. Bei Krankheit herrscht Selbstversorgung mit alten Heilmitteln, die man im Sommer sam-

Ich hoffe, der Staat hat dann soviel eingespart, daß wir uns diese Regierung auch sparen können. Ist ja schließlich auch öffentlicher Dienst. Kurt Kreft, Kurt Kreft, Pinneberg

Sehr geehrte Damen und Herren. Die Bereitschaft innerhalb der Beamtenschaft sich in Anbetracht der desolaten Haushaltslage in diesem Jahr mit einer nur zweiprozentigen Gehaltsanhebung zu begnügen ist m. E. – trotz des Einspruchs der Berufsvertretungen – durchaus vorhanden. Diese Begrenzung erbringt allerdings für die Beamten des einfachen und mittleren Dien-stes (das sind 70 v. H. aller Beamten!) nur einen "Gewinn" zwischen-etwa 35 bis 60 DM monatlich; gegenüber der Inflationsrate stellt dies eine spürbare Einkommens-

einbuße dar. Wenn die Bundesregierung diesen Beamten sowie den Soldaten ein derartiges Opfer zumutet, so sollte damit aus Solidaritätsgründen dreierlei unbedingt gekoppelt werden:

 gleiche Begrenzung der Anhe-bung um zwei Prozent der Vergü-tungen und Löhne bei den Tarifverhandlungen für die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes; ebenfalls wirksam - wie ja für Beamte vorgesehen - ab Juli 1983, • Kappung der Anhebung bei einem Höchstbetrag (z. B. monatlich

## Personalien

LANDESREGIERUNG

Auf einen endgültigen Abschied aus der Politik bereitet sich Annemarie Griesinger vor, die Ministerin und Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg in Bonn. Frau Griesinger läßt sich in ihrem Wahlkreis Vaihingen nicht mehr für die Landtagswahlen im März nächsten Jahres aufstellen. Das politische Leben in Bonn wird ohne diese süddeutsche Vollblut politikerin ganz sicher ein Stück-chen ärmer und blasser. Die Pfarrerstochter aus Markgröningen, ausgebildete Jugend- und Wirtschaftsfürsorgerin und spätere Berufsberaterin, wurde 1956 zu-nächst Vorstandsmitglied der Jungen Union, Landesverband Nordwürttemberg, 1964 kam sie in den Bundestag. In Ludwigsburg, das seit 1949 immer einem SPD-Kandidaten zufiel, gewann sie bei den Bundestagswahlen 1969 den einzigen SPD-Wahlkreis in Ba-den-Württemberg auch noch für die CDU hinzu. 1972 hohte sie der damalige baden-württembergi-sche Ministerpräsident Hans Fil-binger als Ministerin für Arbeit und Soziales in sein Kabinett. Im Sommer 1980 ging sie als Bevollmächtigte nach Bonn. Die temperamentvolle Politikerin erwarb mehrfach das Goldene Sportabzeichen, was ihr den Titel "Miß Sport" eintrug. Ihrem Mann zulie-be machte sie schließlich sogar den Jagdschein, um mit ihm auf die Pirsch zu gehen. In der Bonner Landesvertretung, einer der größ-ten in der Bundeshauptstadt, ver-schaffte sie sich durch ihr unge-künsteltes forsches Auftreten viel Popularität. Es heißt aber auch hinter den Kulissen in Bonn, daß Frau Griesinger Ministerpräsi-dent Lothar Späth zuvorkam, der im nächsten Jahr die Vertretung umbesetzen wollte.

#### **EHRUNGEN**

Karl-Heinz Mittelsteiner, Präsident der Bundessteuerberaterkammer, wurde von Bundespräsident Karl Carstens mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Mittelsteiner, seit 1953 Vorstandsmitglied und seit 1959 Vizepräsident des Bundesverbandes der steuerberatenden Berufe, hat entscheidend die berufliche Selbstverwaltung seines Standes miterarbeitet. Bei Inkrafttreten des Steuerberatungsgesetzes 1961 wurde er zum Präsidenten der Kammer der Steuerbevollmächtigten Hamburg gewählt und zum Vizepräsidenten der Bundeskammer der Steuerbevollmächtigten. Im Auftrage der Bundesregierung arbeitete ervon 1969 bis 1971 in der Steuerreformkommission mit.

\*
Die Technische Universität
Wien wird Jörg Bensinger, der bei
Audi in Ingolstadt verantwortlich ist für die Fahrwerksentwicklung, den Porsche-Preis 1983 verleihen. seine "zukunftsweisenden Arbei-ten an der Entwicklung des per-manenten Allradantriebs" geehrt.

#### **ERNENNUNG**

Das Sozialwissenschaftliche Institut der Konrad-Adenauer-Stiftung hat einen neuen Leiter erhalten. Die Wahl fiel auf Dr. Hans-Jeachim Veen, der seit 1978 bereits den stellvertretenden Vorsitz im Institut inne hatte. Seine Ernennung zum Leiter gab jetzt der Vorsitzende der Adenauer-Stif-tung, Bruno Hock, bekannt. Veen ist Nachfolger von Dr. Hans Rüb-le, der seit Oktober 1982 den Planungsstab im Verteidigungsministerium leitet.

USA: Disney startet neues Kabelprogramm

## Wider Sex und Gewalt

Dollar monatlich zu zahlen, um ihren Kindern Kabelprogramme zu bieten, die das Markenzeichen Disney tragen. Disney Corp. startete am 18. April ein über Satellit und Kabel verteiltes, landesweites 16-Stunden-Programm mit Walt-Disney-Klassikern, alten Cartoons und zwölf neuen Serien, die man sich 45 Mill. Dollar hat kosten lassen. Die neuen Serien rücken ein wenig von dem Kinofilm-Image ab; es sind in erster Linie halbstündige Programme wie "Wünsch dich auf einen Stern", eine Sendung, in der Jugendliche ihre Zukunftsträume ausleben können, "Der-Fünf-Mei-len-Bach", eine Abenteuerserie, oder "Du und ich, mein Kind", eine Show für Eitern und Kinder. Inwieweit die "Susi und Stroich"-Gucker, die inzwischen selber Eltern sind, ihren Kindern

"David Crocket" oder "Zorro" via Kabel ermöglichen werden, ist nur schwer vorauszusagen. Um genü-gend Abonnenten zu gewinnen, rechnet Disney Corp. mit der No-stalgie dieses Zuschaueranteils

In Kürze wird sich zeigen, wie und baut auf die Zugkraft des Na-reit sine zwischen acht und eine mens, hinter dem sich eine immen-se Reserve an exklusiven Filmen verbirgt

> Zu Beginn wird der "Disney Channel" über 400 Kabelnetze von rund vier Millionen Abonnenten empfangen werden können. Präsident James P. Jimirro rechnet mit 500 000 Subskribenten bis zum Ende dieses Jahres und mit rund zwei Millionen bis Ende 1984, von diesem Zeitpunkt an würde der Familienkans! Gewinn abwerfen. Jimir-ro hat die Gruppe derjenigen im Auge, "die sich von der Hauptströmung der Massenkultur freigemacht haben", er denkt an "Familien, die sich von den Wiederholun-gen und dem niedrigen Niveau des herkömmlichen Fernsehens ebenso abgewandt haben wie von den Sexfilmen im Kino". Weniger optimistische Beobachter, die sich noch gut an die Pleiten von "CBS und "The Entertainment Channel" erinnern, sind skeptisch, ob Disney Corp. genügend Abon-nenten wird anziehen können, die bereit sind, mehr zu zahlen für weniger Sex und Gewalt.

#### **KRITIK**

### Etappenhase mit Borsten

Line verängstigte Wildsau wech-selt im Herbst 1939 vom Westwall zur Maginotlinie. Aber das nützt ihr nichts; sie wird von französischen und deutschen Soldaten gemeinsam geschlachtet und verspeist. Soweit die "wahre Geschichte", auf die sich der Fernseh-film "Die Roppenheimer Sau" (ARD) beruft. Damit ist das einzig Wahre daran auch bereits abgetan.

Es gab in der Tat dergleichen "Picknicks im Felde". Arrabal hat unter diesem Titel einst auf der Bühne dargestellt, wie friedliche Feinde sich unter Grammophonklängen zwischen den Fronten verbrüdern und dann gemeinsam Op-fer des Krieges werden, dessen Sinnlosigkeit sie soeben zu begreifen begannen. Es gab derlei "Picknicks" oder wie man es nennen mag wahrscheinlich häufiger zwischen und hinter den Fronten: aber die Autorin Dorothee Dhan, die aus billigem Ehrgeiz die friedliche Episode auf Abendlänge strecken wollte, hat davon keine Ahnung; und der vielfach bewährte Regisseur Eberhard Itzenplitz machte aus dem elsässischen Frontschwein gewissermaßen einen "Etappenhasen" mit Borsten. Was Frau Dhan um das arme Tier herum an vergeblichem Zeitkolorit verpinselt, geht auf keine Kuhhaut, und dabei schreckt sie vor keinem Klischee zurück. Das kitschige En-de gleicht einer Mißgeburt aus Hemingway und Rilke, wenn so etwas möglich wäre. EO PLUNIEN

## Spatendiagnose für jedermann

Die Sp(r)itzenleistung, "Globus, die Welt von der wir leben" (ARD), unternahm den Versuch, uns mit den Gefahren des Über-düngens der Landwirtschaft vertraut zu machen. Um es vorwegzunehmen, der Versuch mißlang. Zwar gab es eindrucksvolle Auf-nahmen, etwa im Zeitraffer das Wachsen von Kartoffeln, die zufällig Maisdünger abbekommen haben sollen, aber es fehlte dem ersten Teil dieser Sendung an Ausge-wogenheit. Zu durchsichtig die Unterstellung, daß unsere Land-wirte auf Gedeih und Verderb produzieren. Schließlich gehört es zum Einmaleins eines jeden Gärtners und Landwirts, daß zuviel Herbizide die Bodenmikroorganismen vernichten. Wo blieb hier das Gespräch mit Vertretern der Landwirtschaft und Chemie, die Diskussion um das Für und Wider in

Pflanzenschutz und Düngung? Die Bodenprobe mit dem Spaten wurde für den Schrebergärtner de-monstriert. Wie krümeliger und dichter Boden aussieht, konnte erfahren, wer im Hausgarten sein Gemüse und Obst selbst ziehen will. Am Beispiel Kadmium wurde verdeutlicht, welch hoher Giftstoffbe-lastung wir alle ausgesetzt sind. Kleingärtner sind aufgerufen, ihre Bodenproben an die landwirtschaftlichen Untersuchungsanstal ten einzureichen.

Fazit: Jedes Thema für sich wäre eine ganze Sendung wert gewesen. So ergab die Fülle Verlust an Qualität. SIEGFRIED IHLE

möglich wäre.

Um die Teilnahme an der dies-"Goldenen Rose von iährigen Montreux haben sich bisher 31 Fernsehanstalten aus 28 Ländern beworben. Mit der "Goldenen Rose" wird jedes Jahr in Montreux am Genfer See die beste Fernseh-unterhaltungssendung ausgezeich-net. Der 23. Wettbewerb dauert vom 7. bis zum 13. Mai. Die internationale Jury wird in diesem Jahr von Colin Shaw, Fernsehdirektor der britischen United Kingdom Broadcasting, geleitet.

Der 19. internationale Fernsehprogramm-Markt (Mip-TV) wird heute im südfranzösischen Cannes eröffnet. Die im neuen Festivalpalais stattfindende Messe der globalen TV-Entwicklung meldet eine Rekordbeteiligung mit 4500 Teilnehmern aus 110 Ländern. Ange-boten werden insgesamt 20 000 Fernsehprogramme. (AFP)





ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM ...

18.90 Togesschov, Togesthemen 18.22 Eisheckey-WM Weltcup-Finale der Springreiter

14.00 Togesschau
14.05 Wie jüdisch sind die
amerikasischen Juden?
Ein Porträt der erfolgreichster
Minderheit der USA (Wh. v. 1982)
Filmbericht von Barbara Ungeheut
und Christian Blackwood und Christian Blackwood und Christian Blackwood
Sechs Millionen Amerikaner sind
Juden und gehören damit zu einer
der kleinsten Minderheiten im
Vielvölkerstaat USA. Zugleich
aber sind sie die arfolgreichste
Minderheit mit vielen prominenten Namen im kulturellen und polisiechen Johan der Vereinisten ten Namen im kutturesen did pos-tischen Leben der Vereinigten Saaten vertreten: Arthur Miller, Saul Bellow, Daniel Elisberg, Glo-ria Steinem, Reien Epstein, Roy Uchtenstein, Norman Podhoretz,

Leonard Bernstein, sind nur einige

davon. Studio-Diskussion mit Jugendli-chen und Erwachsenen über Generationsprobleme Diskussionslettung:

Hans-E. Pries 17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.00 Tagesschau 20.15 AlfD-Sport extra Eishockey-WM "DDR" – Bundesrepublik Deutsch-

Sprecher: Jochen Sprentzel Aus der Westfolenhalle in Dort-Bisher spielten bundesdeutsche Bisner spieren bundesdeutsche Eishockey-Nationalmanschaften zehnmal gegen die "DDR" Bilanz: Vier Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen.

23.00 Die große Flatter

Fernsehfilm von Leonie Ossowski nach ihrem gleichnamigen Roman, letzter Teil Regie: Marianne Lüdcke

16.00 boute

16.90 heute
16.94 Die Schlümpfe
Eine Schlümpfine erscheint
16.20 Schlüer-Express
Eine Klusse in Fiorenz
17.00 heute / Aus den Löndens
17.15 Tele-Blustrierte
Zu Gost: Chris Roberts
Anschl. heute-Schlogzellen
18.00 Brightte und ihr Kock
Schlemmertips für Figurbewußte:
Kalbsschnitzel
Kalbsschnitzel

18.26 Western von gestern Abenteuer in Texas 19.80 heete 19.30 Assicadajournal

Assistandajournal
Themen: Libonom: Trotz Bombe
Wettermochen / Portugat: Die
Werft und die Wahlen / Niederlande: Geht es auch ohne Vollazählung? / Amsterdam: 100 Jahredeutscher Hilfsverein.
Moderation: Rudolf Radke

ghiding. A

summer with the life bridge.

MEE THE

₹ 1951 æ Di

n en 2000....

BERSEL SI

s benade

jeterer, wa

5 10 desse.

200 E

g 901 1/31. Pr

- pupisāchi.

reserve de se

165, LINE 3 TEXT

garener der

in Neuen Mu

mi des Fran

± der Musik.

reng Flatz. E

Breenter C

PORT NIGHT

saids school

e - das f a...

nettusch-

regenental. :

್ಷರ್ಥತಿಕಾಗಿರುವ ಪ್ರ

ni für das Th

liza sem o:

saimmer nech

:homesaven

è Viaurich ......

ezem Heims;

alan-lang ita

State of Di-

Santinezte: S.

aem rerea:

ويعادين وسار

as das Theat

Sautische K

trestmans :

Min verspatet

resistand per-

i multie auch

ie Lang sch

erklang wa:

≇de eintracht

a Librettister

a diente die gle a Ben Jonson

Answer, und S

Seen Betrüg Seiepidemie e So vom verwa Sechen Herri Seigne Liebe Schenz die in

steine liebe steine die inri-den auf moi von alle-von alle-von alle-von alle-von alle-von deirat den anch kein den anch kein den anch kein den von L be berocke Sit-den deirat den den deirat den deira

t,11. Inti

A deutschen singe deutschen singer der singer deutschen sin deutschen singer deutsche singer deutschen singer deutschen singer deutschen singe

Moderation: Rudolf Radi 20.15 Der Alte Der vierte Mann Krimi von Volker Vogeler 21.15 Tegtmeler klärt auf 22.80 heste-journal 22.28 Aspekte

Aspekte offikanischer Kultur: 100 Jahre Lüderitzbucht /Ausstel 100 Jahre Lüderitzbucht /Ausstellung "Colon" in München / UNES.
CO-Projekt zur Erholtung der vor Kenic Regenden Inselstadt Lamu, Moderation: Dietar Schwärzenbu 22.50 Sport aus Freibung U. a. Eishockey-WM. Ausschafts vom Spiel Kanada – Flankard: Sprecher: Günter-Peter Ploog 23.35 Pelat Blank

Amerik. Spielfilm, 1967

Amerik. Spielfilm, 1967

Mit Lee Marvin, Sharon Acker v. a.

Regle: John Boorman (Wh. y. 1977)

Der Gangster Walker, seine FrauLynne, sein Partner Mai Reese und weitere Komplizen landen einen großen Coup. Doch dann macht Mal mit Lynne gemeinsame Sache.

WEST 18.00 Telekolleg Geschichte (22) 18.50 Hallo Spencer (6) 19.00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düsseldorf

20.00 Trajesschore
20.15 Freibngsforen
Gut gefragt . . . Lebenshilfe live im Studio des

21.45 Landessplegel Ortserkundung: Hünsborn Ein Videofilm von Gerd Haag 22.15 Secks FoB Land (3)

Mündlich überlieferte Geschichten aus dem südlichen Afrika, Auf-

gezeichnet von Nadine Gordimer **Rockpalast** Heute mit "The Stranglers" 90.10 Letzte Nachrichten

NORD

18.00 Hallo Spence:
Viele Wünsche
18.30 Der Wind in den Händen (5)
Windsurten

Wer hat Voright?

18.45 Das Internationals

7. Schweden (2) ale TV-Kochbech

Vie man einen Lachs begräbt 19.56 Seben statt Hören 19.56 Glouben heute Pastor Nelles Gästerunde 20.06 Tegesschau

Aus Anget straffrei
Bericht über ein ungewöhnliches
Programm zur Resozialisierung Jugendlicher Straftäter in den USA
Gefühl-Saches

21.50 Getreus-Sacroes
ich hab' so-Heimweh
21.45 Energiespartip
21.50 Fernsehspiel des Zuschavers
25.15 Robert Hübber spielt um die

School-WM '25 25.45 Letzte Nach HESSEN

18.00 Hallo Spencer 18.50 Hier Studio Kassel 19.00 Familie am Bildschirm (2)

19.30 Kopfball III
20.00 Kozzert ass der Altes Oper
Oedon Partos: Violakonzert / W.A.
Mozart: Klavierkonzert D-Dür KV. 537 / M. Ravel: Daphnis und Chice. In der Pause (ca. 21.00) Drei aktuell 22.19 Heut abend Zu Gost: Emil Steinberger 22.55 Dave Alles Special (2) (Originalfassung)

SÜDWEST 18.00 Die kieine Fesballelf und ihre Nõte 12 IO Telekolleg 1

Geschichte (22)
Für Baden-Württemberg
19.00 Die Abendschau im Dritten Für Rheinland-Pfalz Abendschas Blick ins Land 19.00 Ab 19.80 Absodscnas Brick IIII Million
Für das Soarland
19.80 Saar 3 regional
Gemeinschaftsprogramm

west 3
19.25 Nachrichten und Mode 19.20 Formel Eint 20.15 Wissenschaft und Forschus

21.08 Tele-Tip

BAYERN 18.15 Follow me (\$2) 18.30 Den Wind in den Hönden (1) 12.45 Po

19.00 Das Lebes auf es 19.45 Bayers-Report 29.15 Das Abkomme Engl. Fernsehfik 22.00 Rendschoo 22.10 Rendschoo 22.15 Sport heute 22.55 De

22.35 Das Ding aus einer at Amerik. Spielfilm, 1951

# WIE BEKOMMEN SIE MARKTGERECHTE ANGEBOTE IM GRENZÜBERSCHREITEND GUTERVERKEHR?

Durch gezielte Preismaßnahmen ergänzt die Bahn im grenzüberschreitenden Güterverkehr ihre Tarife. Individuelle Regelungen tragen den jeweiligen Marktgegebenheiten Rechnung. Überprüfen Sie die Kalkulation der Transporte, die bisher noch nicht auf der Schiene durchgeführt werden. Die Bahn bietet Ihnen marktgerechte Konditionen.

Sprechen Sie mit Ihrem DB-Generalvertreter.

# Die Saga der Singer

OGRAMA Christian and an

children
chi

ore ver genen

ndsjound

974 A 24

DE UC

e contra series

Constitution of the

ans get the P

The Court of

ere er Special (I

a řužbcíkijská

reseases as bear

:: 3 a a e

MONE:

) is 021

Esphistoferig

2 5 32 **%-00**\*

:ur kett:-\$t0

ne:

of – Der frühe Tod eines Schriftstellers kann die Weltlite-ratur fördern. Israel Joshua Sinratur fordern. Israel Joshua Singer, ältester Sohn aus einer polnischen Rabbiner-Familie, wurde in Amerika ein ausgezeichneter Romancier. Er starb in seinen besten Jahren 1944, sehr befrauert von seinem jüngeren Bruder, Isaac Bashevis Singer. Hätte aber Israel Joshua S. ein hohes Alter erreicht, wir hätten wahrscheinerreicht, wir hatten wahrscheinlich verzichten müssen auf das
Werk eines Nobelpreisträgers
von 1978, den manche, etwa Rebecca West, "den größten lebenden Romancier" nennen: Isaac
Bashevis S...

Bashevis S.,
In "Die Brüder Singer", einem
jetzt erschienenen Buch des jungen britischen Autors Clive Sinclair, können wir nachlesen, wie
nahe die Brüder einander standen. "Er war mein Meister, mein
Held, der einzige Mensch, den ich

jemals verehrt habe", sagt Isaac von Israel. Und fligt hinzu: "Sein Todestag war der schlimmste Tag meines Lebens." Neun Jahre vor seinem Tod hatte Israel den Isaac nach Amerika geholt, hatte Ar-beit für ihn gefunden und auch einen Buchverleger. Jedoch, viel hatte Isaac die neun Jahre lang nicht anzubieten. Dabei war er zuvor in Warschau als Schriftstel-ler schon fruchtbar gewesen und erfolereich.

Dann kam der schlimmste Tag in seinem Leben. Dann schrieb er in seinem Leben. Dann schrieb er plötzlich Familien-Sagas wie "Die Familie Moskat", die Roma-nen des Bruders Israel, "Die Fami-lie Carnovsky" etwa, entfernt ähnlich sahen und sehr gut wa-ren. Und dann folgte, stets in Jid-disch, Isaak Bashevis Singers ei-sentliches Werk diese gewaltige gentliches Werk, diese gewaltige Landschaft jüdischen Daseins. Der Meister Isaac erwies sich dem trefflichen Meister Israel

weit überlegen.
Lernen läßt sich daraus nichts,
auch keine Regel keltern. Aber
merkwürdig ist es doch, und anregend auch.

Darmstadt: Zilligs Oper "Troilus und Cressida"

## Songspiel im Zwölfton

Ein Stück tönende deutsche Nachkriegsgeschichte läßt sich jetzt am Staatstheater Darmstadt besichtigen: Winfried Zilligs Oper Troilus und Cressida", 1949 komponiert, 1951 in Düsseldorf uraufgeführt, ein paarmal nachgespielt, auch in Berlin, und dann gründlich

So vergessen, wie auch der Komponist beinahe schon ist. Zillig, 1905 geboren, war Schüler Schön-bergs vor dessen Emigration und ein reinrassiger Zwölftöner, widmete sich während der braunen Jahre hauptsächlich der Opernkapellmeisterei, da seine Musik ver-femt war, und avancierte nach dem Krieg zu einer der Schlüsselgestalten der Neuen Musik - zuerst als Dirigent des Frankfurter Rundfunk-Sinfonieorchesters, dann als Leiter der Musikabteilung beim NDR in Hamburg. Zillig starb 1963. Für einen Pragmatiker wie Zillig war wenig Platz. Er gehörte nicht

zu den verehrten Gründergestalten der Neuen Wiener Schule, war aber doch auch schon zu alt - und zu weise -, das Fähnlein der Avantgarde mitzuschwingen. Zillig hatte sich eingerichtet, auf der Grundlage der Dodekaphonie verträgliche Musik für das Theater zu schrei-ben. Aber auch das klappte nicht ganz, denn dem breiten Publikum war er immer noch zu modern und den Progressiven längst nicht ex-

Die größte Überraschung dieser Wiederbegegnung mit seiner Mu-sik in Darmstadt ist tatsächlich, wie gefällig, theaterwirksam und eingängig Zilligs Musik sein kann Sie klebt nicht an dodekaphonischen Dogmen. In ihren knappen einfachen Formen übernimmt sie deutlich Elemente des Neoklassizismus, wie Strawinsky sie erst später in "The Rake's Progress" auf die Oper anwandte. Und in ihren leichthändig hingeworfenen Melodien zeigt sie sogar Züge des Weillschen Songspiels. Zilligs "Troilus und Cressida" tut nicht weh. Sie vergeht, mit ihren knapp zwei Stunden Musik, wie im Fluge. Sie gleicht fast einem frechen Capriccio über Sinnlosigkelt und Schrecken des Krieges. Das würde heute keiner mehr so wagen, auch nicht, wenn das Grauen nach Troja

entrückt ist. Die Inszenierung von Harro Dicks in einer Ausstattung von Mi-chael Goden siedelt das Stück, als wär's eins von Giraudoux oder Anouilh, trefflich an in der Salon-Antike der fünfziger Jahre. Rainer Baum waltet als Dirigent mit Um-sicht über Zilligs Partitur, Barbara Bonney als Cressida, Hubert Bi-schof als Troilus und George Maran als Achilles sind die eifrigen Protagonisten. Ein runder Erfolg beim Publikum – aber das macht Zilligs Oper wohl abermals ver-dächtig. REINHARD BEUTH

Langs "Der Alchimist" in St. Gallen uraufgeführt

## Hochzeit nach der Pest

als 30 Jahre lang hat der Schweizer ent Max Lang am Stadttheater St. Gallen gewirkt, bevor er im vergangenen Jahr in den Ruhestand ging. Jetzt bedankte sich das Theater und brachte Langs satirische Komödie "Der Alchimist" erstmals auf die Bühne reichlich verspätet übrigens, das Stück entstand bereits 1959. Natürlich wußte auch das Publikum, was es Lang schuldig war. Am Schluß erklang warmer, herzlicher Beifall. Nicht ein einziger Buhruf

störte die einträchtige Harmonie. Dem Librettisten Alfred Bruggmann diente die gleichnamige Satire von Ben Jonson, Shakespeares Zeitgenossen und Saufkumpan, als Vorbild. Es ist die Geschichte der betrogenen Betrüger: Während einer Pestepidemie ergreift ein Gaunertrio vom verwaisten Haus des steinreichen Herrn Heiter Besitz und legt seine lieben Mitmenschen aufs Kreuz, die ihrerseits nur kommen, um auf möglichst elegante Weise vom allgemeinen Pest-Chaos zu profitieren. Am Ende kommt Herr Heiter zurück, schaut nach, ob auch kein Geld im Tresor

feblt, und heiratet ein naives Dummchen vom Lande. Der barocke Stoff eignet sich nicht schlecht für eine Musikalisierung. Jonsons markige Typen bieten sich für musikalische Charakterstudien geradezu an. Genau darin liegt auch Langs Stärke: dem bigotten Eiferer Ananias (der in

Die Uraufführung war das, was Wahrheit natürlich auch nur absah-man ein Heimspiel nennt: Mehr nen will) schrieb er eine Musik auf den Leib, deren absichtliche Dürfsen glänzend symbolisierte; den armen Schreiber Niedlich, mit einem erstklassigen Minderwertigkeitskomplex behaftet. läßt er auf jede Frage ein hohes, gefisteltes "Ja" herausquetschen. Allerdings entging Lang auch der Gefahr einer solchen Stilvielfalt nicht ganz: Von Kurt Weills Song-Stil bis zu Richard Strauss' Orchester-Opulenz durchforstete er so ziemlich das gesamte 20. Jahrhundert - oft zwar musikalisch die Situation treffend aber eben doch ohne eigenes Pro fil. Das Orchester unter Leitung des Komponisten ging dabei zwar mit kammermusikalischer Durchsichtigkeit, wenn auch etwas ungenau zu Werke.

Einen ganz eigenen Stil verriet dagegen die Inszenierung Heinz Lukas-Kindermanns. Er brachte einen futuristischen Reiche-Leute-Salon auf die Bühne, mit Messing-Treppchen, Spiegelwänden und dick gepolstertem Goldboden, der die kühnsten Alpträume übertraf. Und er brachte die Sänger (stimmlich am überzeugendsten: Morris Morgan als Obergauner Face und Richard Riffel als geldversessener Sir Epikur Mammon) dazu, mit einer komödienhaft überdrehten Spritzigkeit zu agieren, die jedem Schauspieler zur Ehre gereicht

STEPHAN HOFFMANN

Die "11. Internationale Buchmesse" in Jerusalem

## Jetzt lest mal schön!

Litr die deutschen Verlage ist die Buchmesse in Jerusalem inzwischen die wichtigste ausländische Veranstaltung dieser Art. Rund vierzig deutsche Verlage sind deshalb unter den mehr als tausend Ausstellern, die sich zur 11. Internationalen Buchmesse vom 25. bis 30. April angemeldet haben. Es wird damit gerechnet, daß etwa 100 000 Bücher im Kongreßzentrum zu sehen sein werden.

Zwar verspricht man sich von der Messe angesichts der schwierigen Wirtschaftslage im allgemeinen und der internationalen Flaute des Buchhandels im besonderen keine kommerziellen Rekorde. Aber die Veranstalter glauben an einen normalen wirtschaftlichen Erfolg ihrer Unternehmung.

Vor allem darf nicht übersehen werden, daß die Buchmesse für Israel ein kulturelles und gesellschaftliches Ereignis ist. Das spie-gelt sich in den zahlreichen Veran-

staltungen am Rande. Hauptereignis ist die Verleihung des Jerusalem-Preises an den 1932 in Thailend geborenen, jetzt in

London lebenden Schriftsteller V. S. Naipaul für seine Verdienste um die "Wahrung der Freiheit des einzelnen". Mit besonderem Interesse sieht man hier auch der Ausstellung "Verboten und verbrannt Deutsche Literatur im Exil 1933-1945" entgegen, die von der Firma Georg Lingenbrink, einem der großen deutschen Barsortimenter, und dem Arbeitskreis Literatur im Kunstverein Elmshorn zusammengestellt wurde. Die Ausstellung beschreibt die Bücherverbrennung vor 50 Jahren und ihre Folgen für die deutsche Literatur an exemplaischen Beispielen aus den rund 2500 Exilautoren, Außerdem ist dem Katalog eine 30seitige Bibliographie lieferbarer Bücher emiierter deutscher Schriftsteller

Und natürlich fehlen bei den Veranstaltungen nicht die obliga-ten wissenschaftlichen Symposien über "die Zukunft des Buches im elektronischen Zeitalter" oder Methoden, benachteiligte Schichten zum Lesen anzuregen". ILANA BRÜNELL Schweiks Vater: Zum 100. Geburtstag von J. Hasek

## Pichelsteiner der schlichten Seele

Jaroslav Hasek, der Erfinder des braven Soldaten Schwejk, wußte schon zwei Jahre vor seinem Tode, daß er, der das Leben schwierig, absurd und unvernünftig fand, auch bei seinem Heimgang seine Male-sten haben würde. Der Himmel nämlich war so bürokratisch ver-waltet wie seine k. u. k. böhmische Erde oder seine sowjetisch Rote Armee oder seine republikanisch freie tschechische Heimat. So tot er auch war, ohne Zertifikat wollte ihn kein Himmelsgendarm einlassen, bis dann einer sich erbarmte, aber bis dann einer sich erbarmte, aber auch er fand sich in dem absurden, um nicht zu sagen: bescheuerten Lebenslauf des Prager Schreibers nicht zurecht und fragte vorsichtshalber: "Was war Er?" – "Verzeihung", erwiderte Haseks Seele, "ein Besoffener mit rosig runden Kinderhändchen". – "Und von wo stammt Er?" – "Aus Mydlovary, Kreis Hluboka" – "Geboren?" – "1883".

Hasek fügt hinzu, daraufhin habe sich hinter ihm das Meer der Ewigkeit geschlossen. Nun, das Meer der Ewigkeit schloß sich hinter ihm erst am 3. Januar 1923, was war er da, vierzig, oder so? Er hatte einiges an Anekdoten hinter sich gebracht, ge-lebte natürlich, als österreichischer Landwehrmann, der in Rußland desertierte, um seinen Landsleuten in der tschechischen Legion beizustehen, aber auch dort mehr Absurdität als Vernunft erfuhr, also zu den Roten überwechselte, um schließ lich, keimfrei von jeder Illusion befreit, in seine Heimat zurückzu-kehren, in ein bürgerliches Heim, zu einer honetten Frau - ein Heimkeh-

rer wie andere auch. Aber der Krieg hatte ihn, den ohnehin in widervernünftigen Zügen lebenden Tunichtgut, verwandelt. Er negierte nun jede Autorität, er verneinte sogar sich selber, er soff auch nicht, um zu vergessen, ihm war, so scheint es, Leben und Saufen eins, er schrieb, weil er Geld
brauchte, weil seine reputierliche
Frau ihn dazu drängte.

Vor allem aber schrieb er, und das
ist der Kern in Sachen Hasek, weil er

ein Schwätzer war, ein genialer Schwätzer, wie wir heute wissen, ein Schwätzer, dessen ausufernde Assoziationswirt ein großes, mäch-



tiges, ein schönes, ein unvergängli-ches Stück Weltliteratur geschaffen hat: die Rhapsodie des kleinen Manden Pichelsteiner der schlich ten Seele, Anekdoten und abermals Anekdoten, quellend und drän-gend, bissig und voller hämischer List, aber doch als Alptraum eines ewig Unschuldigen identifizierbar. Die Abenteurer des braven Soldaten Schweik.
Man hat, da Herr Kafka zur gleichen Zeit in Prag schrieb, auch ein

Absurder, wenn man so will, Zu-sammenhänge zurechtgefeilt, man verglich Josef Schwejk mit Kafkas Josef K., aber man übersah, daß beide Prager "Aussteiger" von Sprache lebten, in Sprache lebten. Des einen, des deutsch schreiben-den jüdischen Bürgerssohns, Spra-che war die von der Wurzel gelöste "coole" Obersprache ohne die Un-tertöne, ohne den nachstoßenden Saft des Ackers oder der Gosse. Haseks Sprache, das Tschechisch seiner Heimat, war die lebendige schier regellose farbig assoziative Sprache der unteren Mittelschicht ohne kulturellen Oberbau, damals. Beide, der lärmende Vater des

Josef S., wie auch der einsame Beschreiber des Josef K., reagierten doch recht verschieden auf die erkannte Absurdität. Beide betrachteten den grotesken Planeten Erde aus verschiedenen Koordinatensy-

Der Krieg hatte Hasek nicht nur verändert, er hatte ihn ausgefüllt, und nun daerohnehin zum Schwat zen verurteilt war, kam er heraus der Krieg, mit seiner Grausamkeit seinem Widersinn, seiner Obszönität und vor allem seiner unbe-schreiblichen Dummheit. Wer den Soldaten Schwejk aufmerksam durchgeht, den feuchten Finger am Text, und immer, wenn es zuckt, eins im Sinn: Es zuckt immer dann, wenn Dummheit auftritt, Dummheit der Sache und Dummheit des Menschen. Wer heute ein Traktat über die menschliche Borniertheit verfassen wollte - Hasek ist ihm zuvorgekommen.

Eine andere Frage kommt gele gentlich heraus, wenn heute von der Tschechoslowakei die Rede ist in Zeitungen und Lautsprechern. Keine Analyse, sei sie geschichtlicher oder zeitpolitischer Art, kommt heute ohne den Verweis auf Schwejk aus. Wenn die Tschechen sich gegen die Russen wehren, steht Schweik dahinter, heimlich, denn sie sind ja "ein Volk der Schwejke" Wenn – aber das kann man in jeder Zeitung nachschlagen. Esistaufalle Fälle falsch.

Schwejk ist kein Brühwürfel der tschechischen Mentalität, den man zu jedem politischen Vorgang auf-brühen kann. Schwejk ist ein Unikat. Schwejk ist Schwejk, und was darüber ist, das ist vom Übel. Denn auch Hasek war Zeit seines kurzen, lauten Lebens Hasek und nicht ein Symbol. Das muß ab und zu mal gesagt werden. Um Haseks willen, um Schwejks willen. Um beiderwillen, denn beide sind

gemeint, wenn einer von ihnen angesprochen wird. Schwejk ist ein ins Buch projizierter Hasek, und Hasek ist ein noch nicht ausgesprochener Schweik. So ist Haseks Be merkung zu verstehen, die er, das Sterben vor Augen, zu seinem Freund Kudej machte: "Das Lied ist aus. Mein Schweik hat mehr Leben in sich als ich." Er hatte nicht bedacht, daßes auch sein Leben war. VALENTINPOLCUCH

Gefäßverkrampfungen führen zum Herzinfarkt

## Dynamisches Nadelöhr

Wieder einmal müssen die Medi-ziner ein altes Dogma über Bord werfen: Danach geht dem Herzinfarkt die allmähliche arteriosklerotische Verstopfung von Herzkranzgefäßen voraus. Jetzt stellt sich aber heraus, daß dies nur ein Teil der Wahrheit sein kann. Der Grad der Gefäßverengung stimmt nämlich keineswegs immer mit der Schwere des Krankheitsbildes, der Angina pectoris, über-

Auf diesen Widerspruch machte nachhaltig Professor Attila Maseri, früher Pisa, heute London, aufmerksam. Eine Reihe von klinischen Beobachtungen zwang nach weiteren Ursachen zu forschen. So traten Angina-pectoris-Anfalle nicht gesetzmäßig bei täglichen Belastungen auf, sondern häufig in Ruhepausen. Wenn es alleine an der Ausprägung der Verengung, der Stenose, läge, müßten die Schmerzen um so größer sein, je stärker der Körper gefordert wird. Das ist zwar häufig so, aber der Herzschmerz kommt häufig auch nachts oder am Morgen

Schon frühzeitig griff Prof. Mase-ri auf eine Erklärungsmöglichkeit zurück, die vor ihm bereits ein anderer, nämlich Dr. Prinzmetal aus den USA, für die Deutung spezieller Angina-Formen benutzt hatte: Nicht nur arteriosklerotische Ste-nosen können eine Mangelversorgung des Herzmuskels verursachen, sondern auch Gefäßverkrampfungen, Spasmen. Professor Maseri leistete in den letzten Jahren weltweite Überzeugungsarbeit unter seinen Kardiologenkollegen, die Spasmen ernster zu nehmen, als dies bislang der Fall war. Wie er auf einem Symposium der Firma Gödecke in Wiesbaden zu belegen versuchte, dürften bei der Mehrzahl der Angina-pectoris-Patienten Spasmen und arteriosklerotische Stenosen Hand in Hand gehen. Pfropft sich auf ein "verkalktes Na-delöhr" auch noch ein Spasmus auf, ist der Blutfluß total unterbro-

chen. Dieser Zustand braucht aber nur einige wenige Minuten zu dau-ern, dann löst sich der Gefäßkrampf-wieder und der zwar durch die Stenose eingeschränkte, aber immer noch leidlich ausreichende Blutfluß sorgt für erneute Energiezulieferung.

Diese Überlagerung einer Gefäßverkalkung durch eine spastische Komponente wird heute mit dem Begriff der dynamischen Stenose umschrieben. Sie gibt noch viele Rätsel auf. So weiß man nicht, wie es im einzelnen zur Spasmenauslösung kommt. Maseri sprach etwas unverbindlich von einer Bereitschaft der Koronargefäße, auf besondere Reize überzureagieren, sich zu verkrampfen. Spasmen lassen sich durch spezielle Medikamente künstlich auslösen (Ergonovin-Provokationstest). Hier zählt aber nur das positive Ergebnis, nicht das negative. Das bedeutet, ein Gefäß kann durchaus spasmenanfällig sein, auch wenn der Test negativ ausfalk.

Was bedeutet nun das neue Kon-zept der dynamischen Stenose für die Praxis? Maseri zufolge kann durch den Einsatz von bestimmten Medikamenten, nämlich der soge nannten Kalzium-Antagonisten, in vielen Fällen erreicht werden, daß die Kranken weniger Angina-pectoris-Anfälle erleiden müssen und vor allem eine Verschlechterung Krankheitsbildes hinausge schoben wird. Das kann bedeuten daß eine stabile Angina nicht oder nicht so rasch in eine instabile übergeht, der häufig ein Infarkt folgt. Mit den Kalzium-Antagonisten (die auch mit den klassischen Nitraten kombiniert werden können, um bessere Ergebnisse zu er-zielen), kann manchmal auch erreicht werden, daß sich eine instabile Angina wieder "beruhigt" und in eine stabile Form übergeht, ohne daß gleich eine Bypass-Operation vonnöten ist.

JOCHEN AUMILLER

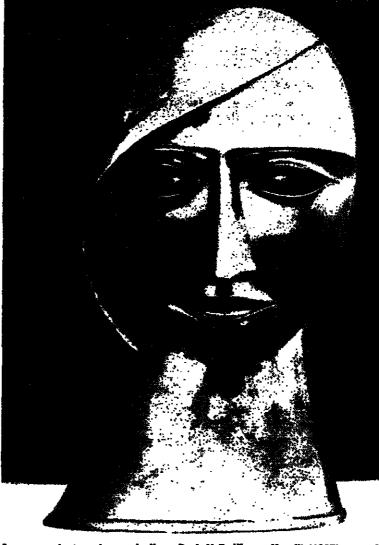

Ausgesondert und verschollen: Rudolf Beiling, "Kopf" (1925), aus der llung "Verboten – Verfolgt" in Duisburg

## Duisburg: Dokumentation zur "Entarteten Kunst"

Der Sämann kam zurück Cünfzig Jahre liegt die Machtergreifung Hitlers inzwischen zu-

rück. Fast genauso alt – und in Thüringen, wo die Nationalsozialisten bereits 1930 an der Regierung beteiligt waren, noch älter – sind die Kampagnen gegen die "Entar-tete Kunst". Über das Thema ist viel geschrieben worden, aber noch immer fehlt eine wissenschaftliche Gesamtdarstellung. Was bisher vorliegt, sind Untersu-chungen von Einzelaspekten, Erinnerungsstücke oder Dokumentationen; Rohmaterialien also. Viel mehr kann auch eine Ausstellung nicht bieten. Das belegt der Beitrag des Wilhelm-Lehmbruck-Museums zu den 7. Duisburger Akzenten "Verboten – Verfolgt" über die "Kunstdiktatur im Dritten Reich". Mit fast 150 Beispielen, darunter

mehreren graphischen Zyklen, wird vorgeführt, welche Werke und welche Künstler als "entartet" galten. Darunter sind eine ganze Reihe Bilder und Plastiken "mit Geschichte". An ihnen läßt sich genau der Weg von der "Aussonderung" aus deutschen Sammlungen über den Verkauf oder die Versteigerung im Ausland (vor allem durch die Galerie Fischer, Luzern, am 30. Juni 1939) in ausländische Museen verfolgen. Und nur bei wenigen Bildern war es möglich, sie nach dem Krieg zurückzukaufen. Campendonks "Roter Hirte" kehr-te auf diesem Umweg nach Mönchengladbach, Heckels "Göte-borg" nach Köln, Liebermanns "Kartoffelernte" nach Düsseldorf oder Rohlfs "Sämann" nach Bielefeld zurück. Ändere Werke mußten für diese Ausstellung aus dem Ausland ausgeliehen werden. So ge-hört Franz Marcs "Blaues und braunes Pferd" (früher Hamburg) jetzt Lüttich, Hofers "Sitzende Männer am Tisch" (früher Kassel) jetzt Antwerpen oder Braques "Stilleben mit Kanne und Flasche"

(früher Berlin) jetzt Amsterdam. Bei anderen Künstlern griff man, weil die damals beschlagnahmten Werke nicht auszuleihen waren oder verschollen sind, auf Vergleichbares aus dem Besitz des Lehmbruck-Museums zurück. So ist in Duisburg ein Querschnitt durch die deutsche klassische Moderne zu sehen. Trotzdem ist es nur sehr bedingt eine Kunstausstel-

lung. Die Werke hängen hier nicht als

autonome künstlerische Arbeiten, sondern als Belegstücke einer politischen Argumentation. Vorherrschend ist der Gestus der Empörung über eine praktisch gegen jede moderne Strömung seit der Jahrhundertwende gerichtete Kunstpolitik. Dabei kommt leider gerichtete die Besserwisserei späterer Generationen ins Spiel, die die historische Situation unzulässig überla-

Weil die ausgestellten Werke aus heutiger Sicht weder modernistisch noch revolutionär wirken. wird nicht deutlich, daß diese Kunst in den zwanziger und dreißiger Jahren noch umstritten und umkämpft war. Die Nationalsozialisten konnten auch in ihrer Kunst politik einer breiten Zustimmung gewiß sein. Zugleich gab es jedoch eine Reihe von Versuchen, die offizielle Linie zu unterlaufen. Nicht zufällig entstanden die Sammlung Haubrich oder Sprengel in den frühen vierziger Jahren.

Deshalb interessierte auch, wie z.B. die "Frankfurter Zeitung" oder die "Deutsche Rundschau", wie die Kirchenzeitschriften und die Kirche selbst reagierten. Der Rückgriff auf amtliche Dokumente und die nationalsozialistische Presse (wie in der Ausstellung und Literatur) genügt da nicht. Und schließlich darf auch die Frage nach der Qualität nicht beiseite gelassen werden. Wer als "entartet" eingestuft wurde, war nicht automatisch ein bedeutender Künstler. Denn - grob unterschieden - gab es vier Gründe für dieses Verdikt. Zwei lagen im Werk, zwei in der Person. Wer sich freierer Formen bediente – seien sie impressionistisch, expressionistisch, konstruktivistisch oder abstrakt - oder auf kritische Themen zurückgriffwie z B. Dix oder Grosz - wurde ebenso verdammt wie diejenigen, die "jüdischer Abstammung" ren oder linken Gruppen und Parteien angehört hatten.

Das alphabetische Addieren der Betroffenen löst darum keine Betroffenheit aus, von der Einsicht in ein kunstpolitisches Phänomen ganz zu schweigen. Nur kann ein Museum nicht leisten, was die Kunstgeschichte bisher zu leisten versäumt hat.

Bis 23. Mai; Hannover: 5. Juni bis 14. Aug.; Wilhelmshaven: 34. Sept. bis 31. Okt.; Katalog

Bockmayer/Bührmanns Film "Kiez" angelaufen

## Eine St.-Pauli-Schnulze

Gegen "Kiez" waren die St.-Pau-Jli-Filme mit Hans Albers die reinsten Ammenmärchen. Aber sie waren wenigstens Märchen. Der Milieustreifzug des Kölner Freun-despaares Walter Bockmayer und Rolf Bührmann (nach Peter Greiners von ihnen uraufgeführtem Theaterstück und nach einem Drehbuch des ortskundigen "Ledermannes" Hans Eppendorfer) greift mit viel größerer Freiheit, Nummer für Nummer, voll hinein ins volle Menschenleben, in Schlamm und Schlamassel der sündigsten Meile der Welt, aber heraus kommt bei dem Griff in die Hosen und heißen Höschen die pure, die ödeste Porno-Plotten-Langeweile.

Genitale Spannnung allein erzeugt nun einmal im Kino rein gar nichts. Eher stellt sich unfreiwillige Komik ein, wenn die Regisseure unterhalb der Gürtellinle auf harter Wirklichkeit bestehen, aber oberhalb der Gürtellinie unbeholfen Theater spielen und reinstes Bühnendeutsch sprechen lassen. Unterhalb öffnen sie die Szene für Voyeure, oberhalb die gute alte Guckkastenbühne. Muß man aber gleich einen Zwitterfilm drehen. nur weil Transvestiten mitwirken?

St.-Pauli-Klischee aus, getreu der heute weit verbreiteten irrigen Meinung, je mehr Klischee, desto melodramatischer das Melodram: Der abgemusterte Matrose Knut (Wolf-Dietrich Sprenger) schickt erst eine Provinzlerin aus der Lüneburger Heide (Katja Rupé), dann eine minderjährige Heimausreißerin auf den Strich, dreht noch viel krummere Dinger, verpfeift seinen alten Kumpel Nil (Rainer Philippi), um sich mit dessen außerordentlich vollschlanker, trinkfester Freundin Gitte (Brigitte Janner) nach Berlin absetzen zu können, kommt auch dort auf keinen grü-nen Zweig, kehrt reumütig auf die Reeperbahn zurück, endet als Penner und schließlich Opfer von gar nicht süßer Ganovenrache.

Die Geschichte vom "Aufstieg und Fall eines Luden" läßt kein

In den Action-Szenen am Ende beweisen die Regisseure noch we-niger Talent als im Nahverkehr ihrer schwankenden Gestalten. Da kann auch die bemühteste Kameraführung (Thomas Mauch) nichts ausrichten. Man sehnt sich nach den Ammenmärchen mit Hans

BERND PLAGEMANN

## **JOURNAL**

Everwyn und Bayer AG schließen Vergleich dpa, Düsseldori

Im Rechtsstreit über die Veröffentlichung des Buches "Der Dor-magener Störfall von 1966" (s. WELT vom 18. 4.) haben der Düs-seldorfer Schriftsteller Klas E. Everwyn und die Chemiewerke Bayer AG in Leverkusen eine Einigung erzielt. Vor der 12. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf schlossen die Parteien einen Vergleich, wonach das vom Autor als Legende" verstandene Werk entgegen der von Bayer erwirkten einstweiligen Verfügung künftig ungekürzt verbreitet werden darf. Dafür verpflichtete sich Everwyn, weitere Auflagen mit einem Vor-wort zu versehen, in dem er ausdrückt, daß er mit seinem Buch Unbehagen gegenüber der Che-mie insgesamt und nicht nur ge-gen das Bayer-Werk in Dormagen ausdrücken wollte, sowie in weiteren Auflagen den Namen "Bayer" durch die Bezeichnung "Das Werk" oder einen anderen neutralen Begriff zu ersetzen.

Retrospektive mit Werken von Edwin Never

val, Schwäbisch Hall Edwin Neyer, 1913 in Bludenz/ Österreich geboren, lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Aus die-sem Anlaß und zu seinem 70. Geburtstag zeigt die Städtische Galerie Schwäbisch Hall in einer Retrospektive über 50 Eisenplastiken und mehr als 20 Bilder. Von Neyer, der sich auch als Gestalter von Bau- und Freiplastik einen Namen gemacht hat, finden sich Werke in öffentlichen und privaten Sammlungen, u. a. in Duis-burg, Venedig, Rom und Mailand. Die Ausstellung in Schwäbisch Hall ist noch bis 8. Mai zu sehen.

Moskauer Bürgerrechtler verhaftet

hy, Bonn Der frühere Sekretär der Moskauer Gruppe von amnesty inter-national, Wladimir Albrecht, wurde, wie erst jetzt bekannt wurde, am 1. April in Moskau verhaftet. Eine Woche später wurde auch Sergej Chodorowitsch in Haft genommen, der in den vergangenen Jahren die Verteilung des von Alexander Solschenizyn und von dessen Frau Natalja verwalteten \_Russischen Sozialen Hilfsfonds\* für politische Häftlinge und deren Familien besorgte. Über die genaue Anklage im Falle Albrecht und Chodorowitsch ist noch nichts bekannt. Man nimmt an, daß ihnen "antisowjetische Agita-tion" bzw. "Verleumdung der so-wjetischen Gesellschaftsordwjetischen Gesellschaft nung" zur Last gelegt wird.

Theaterfestival 1983 im Englischen Garten RMB, München

Vom 16. bis 29. Mai findet im Englischen Garten in München das Theaterfestival mit rund 160 Aufführungen statt. "Frankreich" und "Frauen" lauten die beiden großen Themenkomplexe. Ariane nouchkines \_Théâtre du sol wird mit Shakespeares "Richard II." und "Was ihr wollt" gastieren. Patrice Chérau kommt mit dem kürzlich in Paris uraufgeführten Stück "Combat de nègres et de chiens" des jungen französischen Autors Bernard-Marie Koltés. Hauptattraktion beim Frauen theater ist Pina Bauschs für München produziertes Tanztheater "Nelken"; Ulrike Ottinger inszeniert Elfriede Jelineks "Clara S.". Erika Pluhar kommt mit Simone de Beauvoirs "Eine gebrochene Frau", und Gerd Kaminski inszeniert Jahnns "Medea".

"Teppich von Bayeux" jetzt besser zugänglich WOH, Bayeux

Eine neue Heimstätte hat jetzt die weltberühmte Tapisserie von Bayeux in der Normandie gefunden. Die 70 Meter lange Stickerei wird jetzt in einem ehemaligen Seminargebäude in einem bun-kerähnlichen Gang dem interessierten Publikum gezeigt. Das un-ter dem Namen "Teppich der Kö-



Ausschnitt aus dem "Teppich von Baveux'

nigin Mathilde" bekannte Kunstwerk ist auch besser geschützt: Kugelsicheres Glas, doppelte Filter gegen ultraviolette Strahlen und eine automatische "Einzieh" Vorrichtung für den Brandfall gehören zur neuen Ausstattung ebenso wie eine vierzehnminütige audio-visuelle Erklärung, die vorab geboten wird.

Neuer Intendant beim Tübinger Landestheater

dpa, Tübingen Zum neuen Intendanten des Landestheaters Württemberg-Hohenzollern in Tübingen ist der 34jährige Bernd Leifeld gewählt worden. Der Chefdramaturg und Schauspielleiter des Staatstheaters Kassel wird Nachfolger von Klaus Perierwoß. Leifeld tritt sein neues Amt am 1. August 1984 an. Sein Vertrag soll fünf statt der bisher üblichen drei Jahre laufen.

## Neuer Verein setzt bei Krebs auf Biologisches

Stärkung körpereigener Abwehrkräfte als Zusatztherapie

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Rund 70 Prozent aller Krebspatienten in der Bundesrepublik sind zur Behandlung ihres Leidens schon zu Geisterheilern und nichtärztlichen Praktikern aller Art gegangen. Das sagte der Hamburger internist Günter Neumeyer, vorstandsmitglied der neugegründeten "Gesellschaft für biologische Krebsabwehr e. V.", bei der Vorstellung dieser Vereinigung in Bonn. Ihr Präsident ist der Inhaber des Lehrstuhls für Anatomie der Universität Holdelbarg Berfesser Universität Heidelberg, Professor

Alfred Landsberger.
Die Gesellschaft sieht nach eigener Darstellung ihre Aufgabe vor allem darin, solche Methoden zur Vorsorge, Therapie und Nachbe-handlung zu fördern, "die geeignet sind, auf möglichst ungiftige Weise das Schicksal der Krebskranken zu verbessern. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Mittel zur Stärkung der körperlichen Abwehrkräfte."

Als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft sagte der ärztliche Direktor der Sonnenberg-Klinik in Bad Sooden-Allendorf, Professor Friedrich Douwes, 88 Prozent der karzinogenen Erkrankungen seien durch den Lebensstil bedingt, also vom Patienten abhängig und beeinflußbar. Er kritisierte Mängel auch bei der Nachsorge von Tumorpatienten. Etwa 70 Prozent dieser Patienten, so Douwes, würden nur ungenü-gend nachbehandelt. Völlig falsch sei der Rat, der ihnen meist bei der Entlassung aus dem Krankenhaus mit auf den Weg gegeben werde: "Leben und essen Sie wie bisher. und schonen Sie sich!"

Biologische Mittel und Methoden wollen die in der neuen Gruppe zusammengeschlossenen Ärzte als Zusatztherapie zu Operationen, Bestrahlung, Chemotherapie und Hormonbehandlung verstanden wissen. Zu diesen Methoden ge-hört unter anderem auch die Injektion von Ozon-Sauerstoff-Gemisch in Gasform. Untersuchngen an vielen Kliniken in Deutschland,

Österreich und den USA hätten dabei \_die gute selektive Wachsdabei "die gute selektive Wachstumshemmung von Krebszellen ohne Schädigung von Normalzellen" erwiesen. Die Therapie sei insgesamt "risikolos", Rückschläge habe es lediglich bei unsachgemäßer Behandlung gegeben.

Um den Erfolg der Behandlung von Lungenkrebspatienten mit Thymusgesamtextrakt unter Beweis zu stellen, hatte der im Raum Frankfurt praktizierende Arzt Heinz Mestall zwei seiner Patienten mitgebracht. Den beiden älte-

ten mitgebracht. Den beiden älte-ren Männern war wegen des fortge-schrittenen Stadiums ihrer Krankheit gar keine Behandlung irgend-welcher Art mehr vorgeschlagen worden. Der eine von ihnen konnte elf Monate nach der ersten Diagno-se als geheilt entlassen werden. Bei dem anderen wurde das Wachstum Bronchial-Karzinoms nach zehn Monaten gestoppt.

Der gemeinsame Beschluß aller

Bundestagsfraktionen zur Krebsforschung und Krebsbekämpfung
vom Juli 1976 sah vor, daß auch
"unkonventionellen Vorstellungen, die nicht den schulmedizinischen Vorstellungen entsprechen",
eine Chance gegeben werden selleine Chance gegeben werden soll-te. Im März 1982 beklagte der da-malige Staatssekretär im Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit, Georges Füll-graff, daß trotz der Ankündigung der Bundesregierung, auch For-schungsvorhaben außerhalb der Krebs-Schulmedizin zu fördern, nur wenige Anträge dazu einge-

gangen seien.
Die "Gesellschaft für biologische
Krebsabwehr" legt Wert auf die
Feststellung, daß sie weder von der "Deutschen Krebshilfe" noch aus anderen Forschungsmittel-Quellen finanziert wird. In großen Zei-tungsanzeigen wirbt sie deshalb um Spenden. Präsident Professor Landsberger: "Da heute nur etwa 35 Prozent der Krebskranken die 5-Jahres-Grenze erreichen, ist un-sere Arbeit eine menschliche Not-wendigkeit."

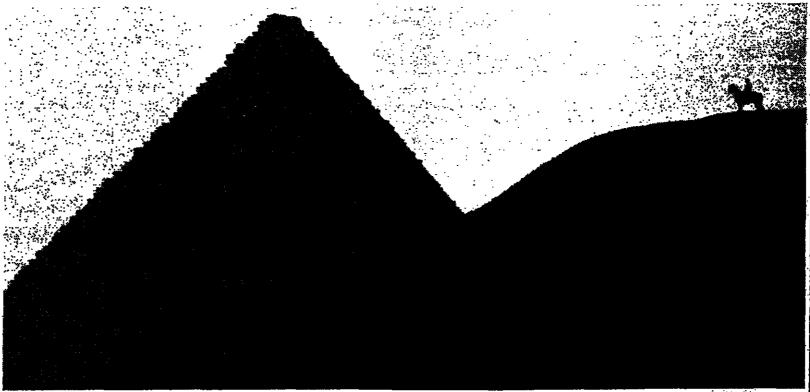

Standbild

In Agypten fotografiert von WERNER SCHÜRING

## "Einarmige Banditen" fehlen Fiskus und Unterwelt

CONSTANCE KNITTER, Paris Nichts geht mehr in Frankreich für französische Geldspielautoma-ten-Fans. Frankreichs Unterwelt wird in Zukunft auf eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen verzichten müssen. Die Regierung hat in dieser Woche eine Gesetzesvor-lage verabschiedet, wonach das Geschäft mit den Geldspielauto-

maten verboten werden soll. In Zukunft werden die Zitronen, Orangen, Kirschen oder Glocken auf den Scheiben der elektronisch gesteuerten "einarmigen Bandi-ten" ihren Besitzern nur noch Ärger bringen. Selbst Flipperspezialisten müssen sich demnächst mit Freispielen begnügen. Geldgewin-ne sind in den französischen Bars,

Bistros oder Spielsalons nicht

mehr drin.
Die Gesetzesvorlage sieht Einführverbot. Herstellung, Aufstellung in öffentlichen Lokalen und Ausbeutung sämtlicher Münzspielautomaten vor. Das blühende Geschäft mit den rund 400 000 in Frankreich klingelnden und rat-ternden Apparaten, nach Meinung der Polizei "ein idealer Dukaten-esel" für Frankreichs Zuhälter und Gangsterwelt, war Innenminister Gaston Deferre schon lange ein

Dorn im Auge.

"Diese Geldspielautomaten sind unmoralisch und sittenwidrig. Da sie zumeist in Cafés und Bars aufgestellt sind, wo auch Jugendliche Zugang haben, verführen sie zu unnötigen Geldausgaben. In den

meisten Fällen kassiert auch die Unterwelt mit", erklärte Deferre.
Tatsächlich ist es gang und gäbe, daß Gangsterbanden Bar- und Bistro-Besitzer zur Aufstellung der "einarmigen Banditen" in Ihren Lokaler zwingen Mehrere Gangs kontrollieren ganze Stadtviertel oder sogar Regionen. Kein Wunder, denn die Maschinen sind ein lukratives Geschäft. Ein Geldspielautomat "kassiert" monatlich rund 20 000 Franc (6600 Mark). Den Gewinn jedes Automaten teilen sich Bistro-Besitzer und "Installateure" des Automaten. Dieses System führte in den vergangenen zwei führte in den vergangenen zwei Jahren zu einem Krieg in der Un-terwelt. Mindestens drei Morde im Jahre 1981 werden dem Streit um das Automaten-Monopol zugerech-net.

Durch das vorgesehene Verbot sind nicht nur die Importeure der meist aus den USA, England oder Japan stammenden Apparate in ihrer Existenz bedroht. Auch die rund 3000 Wartungsbetriebe sowie die Barbesitzer zittern um ihre Ein-

nahmequellen.
Frankreichs Staat mag aus dem
Streit um die Geldspielautomaten
als moralischer Sieger hervorgehen. Doch damit verschüttet er nen. Doch damit verschittet er sich auch eine sichere Steuerein-nahmequelle. Seit dem 1. Januar 1982 müssen die Geschäftsleute für jeden in ihren Lokalen aufgestell-ten Automaten jährlich 2200 Mark bezahlen. Allein im ersten Jahr brachte diese neue Steuer dem französischen Fiskus 216 Millionen

## Millionenklage nach Mannheimer Katastrophe

AP, Philadelphia Deutsche und britische Angehöri-ge von Opfern des Hubschrauber ge von Opfern des Hubschrauberabstutzes bei einer Luftfahrtschau
in Mannheim, bei dem im September 46 Menschen ums Leben gekommen waren, haben am Mittwoch vor einem Bezinksgericht in
Philadelphiz Klage gegen den Flugzeug und Hubschrauberhersteller
Boeing erhoben. Jede der neun Klagen verlangt drei Millionen Dollagen verlangt drei Millionen Dollar Schadenersatz. Die Hinterbliebe nen machen geltend, daß das Versa. gen des Hauptrotors und der Angen des Laupholossen der verunglückten triebswelle an dem verunglückten Boeing-Hubschrauber "Chinook" CH-47C auf Konstruktionsfehler zu. CH-47C auf Konstruktionsfehler zurückgehe. Der abgestürzte Hubschrauber hatte ein internationales
Fallschirmspringerteam an Bord
gehabt. Vor dem Bundesgericht in
Philadelphia sind insgesamt 18 Klagen in Zusammenhang mit dem
Hubschtauberabsturz anhängig.

#### Einladung an Deutsche

SAD, New York 35 000 Familien in den USA haben sich bereit erklärt, drei Wochen lang einen oder mehrere deutsche Besucher bei sich aufzunehmen. Diese Zahi nannte die "American Host Foundation", eine nichtkommerzielle Stiftung, die mit diesem Beitrag "300 Jahre deutsche Einwande rung" nach Amerika würdigt

#### Politisches Nachspiel

AP, Beni Die Bundesregierung will die Hintergründe aufklären, die zur Beschießung der deutschen Yacht "Siddharta" geführt haben, bei der zwei Kölner ums Leben gekommen sind (siehe WELT von gestern). Das erklärte gestern in Bonn der Staats-minister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes (CDU).

#### Zu wenig Ersatzteile

AP, Washington Das amerikanische Raumfahrtamt Nasa wird nach Befürchtungen des Nationalen Forschungsrats möglicherweise einige der 30 bis 1990 geplanten Flüge von Raumfäh-ren aus Mangel an Ersatzteilen steichen müssen. Um dies zu verhin-dern, empfahl der Rat eine Umschichtung im Nasa-Etat vom For-schungsbudget zum Space-Shuttle-

#### Nagellack-Trick

dpa, New Yerk Mit einem Trick hat ein Unbekannter einen rosafarbenen Dia manten im Wert von 1,5 Millionen Mark ummittelbar vor der Versteige rung im New Yorker Auktionshaus Sotheby's gestohlen. Der Dich tauschte den Edelstein bei einer Vorbesichtigung unbemerkt durch einen bedeutend billigeren Dismanten aus, den er zuvor mit rosa Nagellack überzogen hatte.

#### Fälscherwerkstatt ausgehoben

Die Bremer Polizei hat im Vorort Aumund eine Falschgelddruckerei ausgehoben und drei Verdächtige festgenommen, die 600 000 ge-fälschte 50-Dollar-Scheine bei sich hatten. Auch die Druckplatten mit denen das Falschgeld offensichtlich hergestellt worden war, wurden

#### Sonntags immer

sichergestellt.

Tankstellen mit Waschanlagen dürfen auch an Sonntagen die Autos ihrer Kunden waschen. Dies hat der 4. Strafsenat des Bundesgerichtsho fes entschieden. Der Betrieb einer Waschanlage in Verbindung mit einer Tankstelle unterliegt nicht den Vorschriften des Ladenschlußg-setzes (Az.: 4 StR 73/82).

#### Prompte Reaktion

AP, Leverkusen Noch in diesem Jahr will die Bayer AG auf die Produktion der sogenannten Polychlorierten Biphenyle (PCB) verzichten und statt dessen auf PCB-freie Alternativprodukte ausweichen. Damit reagierte das Werk auf Berichte (s. WELT von gestern), wonach die als Kühlmittel in 60 000 Trafos verwendete Chemikalie bei hohen Temperaturen das Seveso-Gift Dioxin freisetzt.

#### *ZU GUTER LETZI*

sollte es aber besser nicht tun Tritt dennoch dieser Fall ein, so ist der Ofen ohne Verlust der Selbstkon-trolle wieder aufzurichten."

Österreichs Prostituierte zahlen zwar Steuern, bleiben aber von Sozialleistungen ausgeschlossen

Mit vielen guten Ratschlägen werden derzeit die insgesamt 1450 in Osterreich registrierten Prostituierten aus allen Bevölkerungs-kreisen versorgt. Praktisch über Nacht flogen den "Damen" vom ältesten Gewerbe der Welt die Sympathien von Gerechtigkeitsfanatikern zu. Sogar das ORF, die staatliche Fernsehanstalt Öster-reichs, ließ sich für eine Nacht mit den Liebesdienerinnen ein und widmete ihren Problemen eine pi-

Diese Gunstbeweise hatte ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes provoziert, in dem die Tätigkeit der "Gunstgewerblerinnen" einem gewerbesteuerpflichtigen Berufsstand gleichgestellt wird. Österreichs Dirnen haben damit einen neuen Teilhaber in Gestalt von Vater Staat, der in Zukunft auch ihre Einnahmequellen anzapfen wird.

KURT POLLAK, Wien Frei nach dem altrömischen Motto "Geld stinkt nicht" würde der österreichische Finanzminister ermächtigt, vom bisher als "Schandlohn" verpönten Einkommen der neuen "Gewerbetreibenden" Umsatz-, Einkommen- und Gewerbesteuer einzufordern. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als daß die Damen von sofort an eine peinlichst genaue Buchhaltung zu führen haben. Für jeden Betrag, der die Summe von 71,43 Mark übersteigt, müssen sie Quittungen

> Das Mitgefühl der Bevölkerung wurde den Prostituierten aller-dings erst zuteil, als sie nachweisen konnten, daß sie zwar steuerlich gleichberechtigt werden, ansonsten aber Bürgerinnen zweiter Klasse bleiben - ohne die jedem Steuerzahler zustehenden Sozialleistungen des Staates. So pochten die Damen bisher vergebens dar-

auf, daß auch ihnen Kranken- und Altersversicherung zugestanden

Eine Flut von "Ratschlägen" kommt inzwischen vor allem über die Medien auf sie zu. Darin werden die Liebesdienerinnen unter anderem darauf aufmerksam gemacht, daß sie auch "Betriebsausgaben" geltend machen kön-nen, zu denen nicht nur ihre Kleidung, sondern neben dem tägli-chen Friseur-Besuch auch einschlägiges "Handwerkszeug" ge-hört. Empfohlen wurde auch die Einstellung von "Lehrmädchen", deren Tätigkeit den "Meisterinnen" eine gewisse Steuererleichterung bringen würde. Doch sind auch ernst zu nehmende Vorschläge dabei, die dem Gesetzgeber einiges Kopfzerbrechen bereiten dürften: beispielsweise die Gründung einer eigenen Prostituierten-Gewerkschaft.

## Mitgefühl für die "Schönen der Nacht" | "Penner" sitzen auf dem trockenen

Polizei darf in Stuttgart Betrunkenen die Flaschen abnehmen - gegen Quittung

Trockene Zeiten für Stuttgarts Stadtstreicher. Vom kommenden Montag an wird die Polizei Betrun-kenen in der Öffentlichkeit die Fla-schen wegnehmen. Wie Oberbür-germeister Manfred Rommel (CDU) erklärte, hat die Stadt München bei diesem Vorhaben Pate gestanden. Dort habe die Trockenlegung zu einer "erheblichen Min-derung der Belästigungen" durch Stadtstreicher oder "Pennbrüder" geführt.

Der Beschluß des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 27, Oktober 1982 fand ebenfalls Rommels Billigung: "Wer sich auf öffentlichen Straßen vollaufen läßt, macht eine "Sondernutzung", und die ist genehmigungspflichtig." Insofern sei Alkoholmißbrauch "außerhalb von Freischankflächen" nicht zulässig, also eine "Ord-nungswidrigkeit" auch nach dem

Straßengesetz Baden-Württembergs.
Da die von der Polizei eingesammelten Flaschen Eigentum der Stadtstreicher bleiben, bekommen sie eine "Quittung" dafür. Die Fla-schen können später wieder abge-holt werden – nach der Ausnüchterung. Als Lagerstätte ist zunächst eine Zuckerfabrik im Ortsteil Zuffenhausen vorgesehen. Lediglich "angebrochener und verderblicher Alkohol" darf von der Polizei ver-

Kenner der Obdachlosen-Szene haben ob dieses umständlichen Verfahrens – der beschlagnahmte Alkohol wird nur an bestimmten Tagen in der Zuckerfabrik zurückgegeben – schon Skepsis geäußert: "Das gibt ja eine Pilgerfahrt nach

Zuffenhausen."
Rommel, bisher wegen seiner liberalen Politik gegemüber dieser Randgruppe bekannt, begründet das rigorose Vorgehen der Stadt damit, daß sich immer mehr Bürger durch das "Johlen, Grölen und Saufen" belästigt fühlten. Vor al-lem Parksünder beschwerten sich immer wieder, daß die Polizei gegen sie vorgehe, die randalieren-den Stadtstreicher hingegen ungeschoren lasse. Der Unmut der Bevölkerung ent-

zünde sich auch daran, so Rommel, daß sich eine Menge Stadtstreicher Hunde zugelegt haben, für die sie natürlich keine Steuer zahlen". An die Vierbeiner will die Stadtverwaltung jedoch nicht heran.

Der Burgermeister machte deut

lich, daß sich der neue Trend nicht gegen die Stadtstreicher generell . Die Menrzani der rund Obdachlosen Stuttgarts verhalte sich ordentlich. Es sei der "harte Kern" von rund 200 Mann, der ständig unangenehm auffalle. Die neue Maßnahme richte sich im übrigen nicht nur gegen "Penner", sondern auch gegen jeden alkoho-lisierten, lärmenden Fußballfan.

### **WETTER:** Wechselhaft

Wetterlage: An der Südseite eines ziehenden Tiefs fließt erneut frische Meereshift nach Süd- und West-deutschland, während der Norden



am Niebel. Ф Sprukveges: ● Regen. ※ Schwertall, ▼ Schwer. Gebete 🖾 Reger, 🗺 Schner, 🐼 Nebel 📖 Frankriker Frontes and Vigration, and Katheri, and a Children

vorerst noch in der feuchten Warmluft

Vorhersage für Freitag Bundesgebiet und Berlin: Im Nor-den zunächst noch bedeckt und Regen, von Südwesten her Bewölkungsauf-lockerung und Übergang zu einzelnen Schauern. Im Süden und Westen wechseind bewölkt und kaum noch Schauer. Tageshöchsttemperaturen 12 bis 16 Grad, Tiefstwerte 9 bis 5 Grad.

Weitere Aussichten

| Wechselhaft<br>Regenfällen          |                | mit  | gelegentlic | hen        |     |  |  |
|-------------------------------------|----------------|------|-------------|------------|-----|--|--|
| Temperaturen am Donnerstag, 13 Uhr: |                |      |             |            |     |  |  |
|                                     | Ber <u>lin</u> | 18°  |             | Kairo      | 23° |  |  |
|                                     | Bonn           | 14°  |             | Kopenh.    | 12° |  |  |
|                                     | Dresden        | 19°  |             | Las Paimas | 18° |  |  |
|                                     | Essen          | 15°  |             | London     | 10° |  |  |
|                                     | Frankfurt      | 17°  |             | Madrid     | 90  |  |  |
|                                     | Hamburg        | 14°  |             | Mailand    | 140 |  |  |
|                                     | List/Sylt      | 1.2° |             | Mallorca   | 13° |  |  |
|                                     | München        | 17°  |             | Moskau     | 15° |  |  |
|                                     | Stuttgart      | 19°  |             | Nizza      | 19° |  |  |
|                                     | Algier         | 14°  |             | Oslo       | -š° |  |  |
|                                     | Amsterdam      | 11°  |             | Paris      | 5°  |  |  |
|                                     | Athen          | 19°  |             | Prag       | 19° |  |  |
|                                     | Barcelona      | 13°  |             | Rom        | 20° |  |  |
|                                     | Brüssel        | 11°  |             | Stockholm  | 10° |  |  |
|                                     | Budapest       | 22°  |             | Tel Ayiv   | 25° |  |  |
|                                     | Bukarest       | 18°  |             | Tunis      | 21° |  |  |
|                                     | Helsinki       | 10°  |             | Wien       | 21° |  |  |
|                                     | letosbul       | 1.00 |             | 7 Salah    | 100 |  |  |

Zürich Sonnemnigang\* am Samstag: 6.12 Uhr, Untergang: 20.30 Uhr, Mendani-gang: 15.38 Uhr, Untergang 5.13 Uhr. \*in MEZ, zentraler Ort Kassel



Auch ihre Köpfe roll-ten: Anna Ford, David

## Spannendist,, TV-am" nur hinter den Kulissen

Vom Dach des im modischen Hightec-Stil gestalte-ten Gebäudes grüßen stili-sierte Frühstückseier. Im Inneren erwarten den Besucher teure Teppiche, poppi-ge Farben und ein Wald von Zierpflanzen: Über dem Studio des kommerziellen englischen Frühstücksfernse-hens "TV-am" im gemütli-chen Kneipen- und Trödler-viertel Camden Lock im Norden Londons liegt das Fiair des Erfolges.

Doch der Schein trügt: Die Programmgesellschaft für Frühaufsteher liefert den staunenden Engländern seit genau 79 Tagen eine an Dolchstößen und Mißgeschicken reiche Seifenoper, die "Dallas" und alle anderen Programme auf den britischen Bildschirmen an Dramatik übertrifft. Der neueste Knüller kam diese Woche, als der neue "TV-am"-Chef Timothy Aitken – ein Enkel des legendären Zeitungszaren Lord Beaver-brook – die beiden hochbenes kränkelnden Morgenmagazins, Anna Ford und Angela Rippon, ohne Vor-warnung feuerte. Englische Zeitungen sprachen gestern erschauernd vom "Massaker von Camden Lock".

"TV-am" war noch vor we-

nigen Wochen einer der hellsten Sterne am englischen Medienhimmel. Die mit einem Anfangskapital in Höhe von fast 40 Millionen Mark ausgestattete Firma hatte sich zum Ziel gesetzt, den Engländern nach amerikanischem Vorbild bereits frühmorgens ein informatives TV-Programm, eine Mi-schung aus Nachrichten, Interviews, Verkehrsinformationen und feuilletonistischen Beiträgen ins Haus zu liefern. Der Chef des Unternehmens war Peter Jay, ein ehemaliger britischer Bot-schafter in Washington, Seine Paradepferde waren fünf der berühmtesten Fernsehjournalisten Englands, die Talkmaster David Frost und Michael Parkinson, die als Nachrichtensprecherinnen

berühmt gewordenen Anna Ford und Angela Rippon und der ehemalige "Panora-ma"-Moderator Robert Kee. Die "famous five" ließen keinen Zweifel daran, wie rosig sie die "TV-am"-Zukunft sa-hen und erstanden zusammen 13,7 Prozent der Firmenanteile. Die beiden Frauen alleine investierten 220 000 Mark.

Dann gab es aber von Anfang an Probleme. Das erste war, daß die öffentlich-rechtliche BBC der kommerziellen Konkurrenz den Wind aus den Segeln nahm, indem sie zwei Wochen vor ihr ein eigenes Frühstücksfernsehen auszustrahlen be-gann. Schlimmer noch war, daß die Schauspieler-Gewerkschaft die "TV-sm"-Werbung boykottierte und daß die für 230 000 Mark Jahresgehälter eingestellten "famous five" sich für die Morgenunterhaltung als katastrophale Fehibe erwiesen. David Frost, Multimillionär und Nixon-Interviewer, befragte auf einmal Rentner über ihre Bingolei-

denschaft. Er wurde vom neuen Chef kaltgestellt, weil er ihm zu langweilig war. Anna Ford wirkte sichtlich unbehaglich, als von ihr verlangt wurde, aus dem Stegreif Simbabwe-Kommentare zu formulieren. Statt der erhofften Million

brachte es "TV-am" bisher nur auf 400 000 Zuschauer und macht zur Zeit fast 500 000 Mark Verlust pro Woche Chef Peter Jay wurde bereits vor Wochen von den Großaktionären ausgebootet. Insider geben dem TV-Unternehmen inzwi-schen noch maximal drei

Die beiden "golden girls" des englischen Fernsehens machten ihrer Enttäuschung vor den Augen einer faszinierten Öffentlichkeit mit finsteren Vorwürfen – "schmutziger Tricks" - Luft und mobilisierten ihre Anwälte. Angela Rippon kündigte eine Fortsetzung an: Sie bietet ihre "Ezkhusivge-schichte" über ihren Agen-ten in Fleet Street an. (SAD)

## Auszug aus der Gebrauchsan-weisung in Englisch für einen Par-affin-Helzofen: "Brennstoff läuf nicht aus, auch wenn der Heizofen auf den Kopf gestellt wird. Man

## **DIT-INTERNATIONALER RENTENFONDS: Wenn Zinsen sinken,** steigen die Kurse!

Gemessen am Grad der wirtschaftlichen Entwicklung sind die Zinsen weltweit noch hoch. Vor allem in den USA mit Renditen bis nahezu 12%. Anhaltende Konjunkturschwäche, Bernühungen um mehr fiskalische Disziplin, sowie fortschreitende Preisberuhigung sprechen gerade dort für eine weitere Entspannung am Kapitalmarkt.

Kaufen Sie jetzt Anteile des DIT-INTERNATIO-NALER RENTENFONDS. Er besteht zu mehr als 80% aus Fremdwährungsanlagen, überwiegend amerikanische Bonds. Sie sichern sich damit hohe Erträge auch für morgen. Hinzu kommt die Chance, bei sinkenden Zinsen Kursgewinne zu erzielen. Sprechen Sie mit Ihrem Wertpapierberater bei der Dresdner Bank, der HYPO-BANK, der BHI oder der Westfalenbank.

DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST, Postfach 2685, 6000 Frankfurt 1.

DIT-GESELLSCHAFTER: DRESDNER BANK UND HYPO-BANK



tastroph

Sales Sales

CONTROL OF THE CONTRO

ick-Trick

ELECTION OF

124 - 70 ÷

s germin ) cen Eister

.L., 255 25 🛬

"Herkstatte

Fascipiin

್ ಉಪಯಲ್ಪ ಪ್ರ

ं जावाश

......

:e:. + 25 - 25 -

.6. .....

Reaktiv

\_: 22\_:::::

---

Erholung im Weserbergland und im Teutoburger Wald

Jubiläum der | Reiseangebote | Ausflugstip: Luftkutschen Seite v Fährrouten nach Skandinavien unterwegs seite v

Mit Kindern

für die ganze Säckingen Seite XIII
Familie Seite VIIII Zahnradbahn zum Pilatus bei Luzern

Schweiz: Alpweiden, Schluchten und Stille im Haslital



**NACHRICHTEN** 

Auf den Kreuzfahrtschiffen "Sagafjord" und "Vistafjord" der Norwegian American Cruises (NAC) gilt ein neuer günstiger Tarif für Oberbetten in Dreibettkabinen. Die Teilnahme an einer 14tägigen Kreuzfahrt kostet den dritten Passagier in der Kabine statt bisher 4000 bis 4800 Mark nur noch 1680

Rochester in Kent organisiert auch in diesem Jahr ein Festival zu Ehren des Erzählers Charles Dikkens, der von 1856 bis zu seinem Tod 1870 dort lebte. Zu den Festtagen vom zweiten bis zum fünften

Never NAC-Tarif

Für Dickens-Fans





Die zeitlupenhaft träge Autofäh-re setzt das Zeitzeichen. Wenn der häßliche Stahlkoloß, der die Inselstadt Mombasa mit dem ost-afrikanischen Festland verbindet mit dumpfem Rammton anlegt, braucht der röcheinde Oldie-Bus noch exakt eine halbe Stunde bis zum Robinson-Chubdorf em Dieni zum Robinson-Chubdorf am Diani-

Nach neun Stunden Flug, 50 Minuten Warten auf das handkarrentransportierte Gepäck und pingeliger Zollabfertigung, wird der Transfer durch Regenwald und Ödland zur Geduldsprobe. Die khubüblichen Begrüßungsringelreihen, die eiskalten Cocktails in aufgeschlagenen Kokosmüssen serviert, verdrängen die Strapazen. Vollends vergessen ist der Reisestreß in aller Regel beim ersten Blick auf den klometerlangen bli-Blick auf den kilometerlangen blütenweißen Sandstrand und das türkisgrün leuchtende Wasser des Ingelagertes Korallenriff verhindert eine zu starke Brandung und reguliert Ebbe und Flut auf ein angenehmes Maß. Lautlos gleitet ein Dhau-Segelboot unter leichter Bri-se am Riff entlang. Das Wasser ist warm wie in der Badewanne (28 bis

"Baobab", auf deutsch Affen-brotbaum, heißt die Ferienanlage, die sich mehrere hundert Meter am Strand entlang zieht. Haupthaus, Amphi-Theater und Bungalows im afrikanischen Stil verstecken sich zwischen Palmen, Farnen und tropischer Blumenpracht. Die Gesamtanlage wurde mit glücklicher Hand in die Landschaft integriert. So bietet beispielsweise eine Felsengrotte der lauten Disco absoluten Schallschutz

Das tägliche Programm quirit auch im entferntesten (und teuersten - zwei Wochen kosten zwi-2320 und 2838 DM) Chub nach gleichem Drehbuch und Regieplan wie in allen anderen Dörfern des Frankfurter Unternehmens, nur exotischer versteht sich: Partys unter dem Kreuz des Sü-dens, Massai-Folklore am Abend, Sprachkurs in Suaheli gibt es mun mal nicht auf Ibiza. Wer will, findet rund um die Uhr Unterhaltung aktive Beschäftigung, Sepp Maier der "Fußballgott" von einst, ist zum dritten Mal hier. "Ostafrika, ausgerechnet, zur Rege er von seinen Freuden in München

## Nächtliche Urwald-Symphonie im Camp

gefragt worden. "Im Frühjahr und Sommer", hat der Sepp doziert, "gibt es zwar kurze, heftige Monsunschauer, und die meistens in der Nacht. Doch dann grünt und

dem deutschen Vizekanzler muß er passen. Auf den Wogen allgemeiner Sympathie quittiert's Maier mit "Bei Strauß hätt" ich's ge wußt." Begeisterung kommt auf, als er am Abend als Dressman agiert, und auf dem Tennisplatz ist er die absolute Nummer 1. Der dunkelhäutige Trainer und seine stets zahlenmäßig gewaltige Tennisgilde haben den einzigen kleinen Nachteil des Kenia-Sommers uszubaden, die drei Hartplätze

ein vierter wurde fürs Fußball-Ten-

nis zweckentfremdet – müssen mit Gummischiebern morgens trokkengelegt werden.

Auch die Wassersportler an der Taucherbasis haben ihren Sepp Maier. Der 93jährige Rentner, Hans-Hermann aus Österreich, ist bereits zum 15. Mal in Kenia. Mor-gen für Morgen marschiert er zak-kig wie dereinst General Lettow-Vorheit in die letzen Sakleste und Vorbeck in die letzte Schlacht um Deutsch-Ostafrika, mit Taucherbrille und Schnorchel los, um im-mer wieder aufs neue die farbenprächtige bizarre Unterwasserwelt zu entdecken. Die Tauchfahrten zu den Riffen und Korallengärten müssen extra bezahlt werden. Der Wochenkurs kostet 258 Mark, 13 Mark die Fahrt mit dem Glasbo-

Für umgerechnet sechs Mark die Stunde mieten sich vier Gäste eine Dhau, ein schmales Holzboot mit zerbrechlichen Seitenstabilisatoren und setzen das altersschwache Segel. Wind und Sonne haben Ven-tilationslöcher in das Sackleinen geschneidert. Ein ortskundiger Steuermann garantiert die besten Fotowinkel, um die Großartigkeit des Küstenstreifens von der Seeseite einzufangen. Einzigartiger Strand, Äquator-sonne und Club-Tamtam – den-

noch drängt sich die Frage auf: Lohnt sich dafür die Reise nach Ostafrika südlich des Aquators? Und ist das überhaupt Schwarzafrika, wie Touristen es suchen? Exotisch eingerichtete Bungalows in tropischen Gärten, auch delikate Buffets mit Langusten vom Rost und Ochsen am Spieß gibt es schließlich auch im Mittelmeerbereich. Was Kenia so einmalig macht, ist das mit nichts vergleichbare Doppelangebot, die komforta-ble Möglichkeit zum Baden und Entspannen am großartigen Indischen Ozean, verbunden mit abenteuerlichem Leben im Camp und Wer Kenia-Urlaub ganz ohne Fotosafari beendet, hat von Schwarzafrika tatsächlich nichts gesehen. Die Tierwelt ist nach wie vor das größte Kapital des Landes und garantiert nach dem Kaffee Export die meisten Devisen.

Die Mehrzahl der Safari-Unternehmen im Lande organisieren fünf- bis zehntägige Rundreisen durch die Nationalparks und die

Tierreservate. Der TUI-Reisedienst im Club bietet auch Kurzsafaris zum nahegelegenen Tsavo-Natio-nalpark, zum Amboseli-Wild-schutzgebiet und zum Masai Mara Game Reserve an.

Unser Tip: Fliegen Sie für mindestens zwei Tage zum Governors Camp im Masai-Mara-Gebiet, dem nördlichen Ausläufer der tansani-schen Serengeti (Preis etwa 900 Mark mit 4 Pirschfahrten).

Der Szenenwechsel zum Küstenstreifen könnte nicht krasser sein. Zwischen den goldgelben Hügeln und der endlosen Savanne quält sich der Mara braun und schmal und bemüht sich, nichts naß zu machen. Die Ufer sind steil und dieser Gegend zum Rinnsal geschrumpfte Fluß nicht mal dazu, die Hippos (Flußpferde) richtig zum Untertauchen zu bringen.

Das nennt sich nun Regenzeit. Dreimal gab es in der letzten Woche nachts kurze Schauer, doch die Tropfen - spärlich wie abgezählt verdunsteten, bevor sie in die Erde eindrangen, oder gar den Mara zum Fließen gebracht hätten. Etliche Meilen flußaufwärts hinter den grünen Zelten des Governors Camps dient der Mara noch den gewaltigen Tierherden, die von der tansanischen Serengeti ins Masai-Mara Gebiet wanderten, als Tränke und den Safari-Touristen als ideale

Charles, der Landrover-Fahrer, sieht alles, erkennt jedes Tier, trotz Tamfarbe und Buschversteck. Sein System funktioniert ohne Stö-rung. Stets stellt er den Wagen in die richtige Position für den besten Schnappschuß auf die Löwenfamilie, das Geparden-Pärchen und die Seitenansicht des gewaltigen Nas-

"Lala salamba", sagt Moses, der baumlange Wächter, der uns nach dem Dinner vom Hauptzelt zur Unterkunft bringt, und schlägt mit seinem Stab dreimal ans Zelt mit dem Buchstabenkennzeichen "E".

"Lala salamba", eine glückliche Nachtruhe. Nachtruhe? Bei diesem Konzert von Tierstimmen und versteckten Lauten? Hyänen heulen, Elefanten trompeten in der Nähe, und das ferne Brüllen der Löwen übertönt den Lärm der Frösche und Zikaden. Dabei war es schieres Glück, daß wir im Camp den Buchstaben "E" zugeteilt beka-men; am Eingang von "F" schnaubt unfreundlich ein Warzenschwein und zwischen "G" und "K" haben sich bereits gewaltige Kaffernbüffel zum Schlafen bege-

In der Tropennacht im Gover-nors Camp blieb schließlich auch unser Zelt "E" am Rande des Regenwaldes nicht von Besuchern verschont. Zuerst fraß eine Giraffe abgebrochene Zweige vom Dach. Dann inspizierte ein tonnenschweres Flußpferd vom nahen Mara unsere Terrasse mit Vordach. An Schlaf war nicht zu denken.

Um 5.30 Uhr serviert Moses den "early morning tea"; Service wie in der Kolonialzeit. Behutsam steigt in der Ferne der Tag über die Hügel, verdrängt die Nacht. Wer diese Dschungel-Symphonie nicht wenigstens einmal durchwacht hat, war tatsächlich nicht in Afrika HEINZ HORRMANN

Anskunft: Robinson-Chubhotels, Ber-liner Straße 72, 6000 Frankfurt 1; TUI,

Juni werden mehr als 1000 Teil-nehmer in viktorianischen Kostümen in der alten Stadt am Medway-Fluß erwartet. Das Programm umfaßt nicht nur Lesungen aus Dickens-Romanen und riktorianische Unterhaltungsabende, sondern auch Konzerte, Quizveranstaltungen, Kasperle-theater sowie Ausflüge in die Umgebung. Außerdem fährt am vierten Juni ein Sonderzug von Lon-dons Victoria Station nach Rochester, in dem Mister Pickwick und andere Dickens-Figuren reisen. (Auskunft: Britische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Straße 22, 6000 Frankfurt.)

Clubs getestet

Ein positives Zeugnis stellt die "Stiftung Warentest", die insge-samt 22 Anlagen des Club Mediterranée, des Robinson-Clubs sowie des Clubs Aldiana inspiziert hat, den meisten Ferienclubs aus. Siebzehn Anlagen erreichen in einer Auflistung der Verbraucher-zeitschrift "Test" die Note "gut", nur fünf die Bewertung "mittel-

Schweden-Schecks

Mehr als 200 Häuser von fünf Hotelketten bieten über das Hotel-scheck-System verbilligten Urlaub in Schweden. Dabei stehen zwei Arten von Hotelschecks zur Verfügung: der Budget-Scheck für etwa 35 Mark pro Person bietet Doppelzimmer mit Bad oder Dusche auf der Etage, der Quality-Scheck für etwa 50 Mark pro Pergenem Bad/Dusche. Eingeschlossen im Preis ist das Frühstück sowie die kostenlose Übernachtung von Kindern bis zu 12 Jahren im Zimmer der Eltern. Die Hotelschecks werden im deutschen Rei sebüro bei der Buchung gekauft.

#### WAHRUNGEN

| ••                                 |        |              |        |
|------------------------------------|--------|--------------|--------|
| Ägypten                            | 1      | Pfund        | 2,50   |
| Belgien                            | 100    | Franc        | 5,10   |
| Dänemark                           | 100    | Kronen       | 29,25  |
| Finnland                           | 100    | Fmk          | 46,00  |
| Frankreich                         | 100    | Franc        | 34,50  |
| Griechenland                       | 100    | Drachme      |        |
| Großbritanni                       | en 1   | Pfund        | 3,92   |
| Irland                             | 1      | Pfund        | 3,25   |
| Israel                             | 1      | Schekel      | 0,11   |
| Italien                            | 1000   | Lire         | 1,74   |
| Jugoslawien                        | 100    | Dinare       | 3,60   |
| Luxemburg                          |        | Franc        | 5,10   |
| Malta                              |        | Pfund        | 6.00   |
| Marokko                            |        | Dirham       | 39.00  |
| Niederlande                        | 100    | Gulden       | 89,75  |
| Norwegen                           | 100    | Kronen       | 35.00  |
| Österreich                         | 100    | Schilling    | 14.35  |
| Portugal                           | 100    | Escudos      | 3,00   |
| Rumänien                           | 100    | Lei          | 6,00   |
| Schweden                           | 100    | Kronen       | 33,50  |
| Schweiz                            | 100    | Franken .    | 120.75 |
| Spanien                            | 100    | Peseten      | 1,86   |
| Türkei                             | 100    | Pfund        | 1,50   |
| Tunesien                           | 1      | Dinar        | 3,80   |
| USA                                | 1      | Dollar       | 2,50   |
| Kanada                             | 1      | Dollar       | 2,02   |
| Stand vom 19. A<br>Dresdner Bank A | pril - | mitgetellt v | on der |





3000 Hannover, Gustav-Adolf-Str. 34.



#### 

Acapulco Cancun Cozumel **Guadalajara** Merida Oaxaca Puebla Queretaro Taxco...

In Mexiko ist Ihr GELD jetzt GOLD wert !..



**AUBERST GÜNSTIGER WECHSELKURS:** MEXIKO, EIN AUCH FÜR SIE ERFÜLLBARER REISEWUNSCH.

...leisten Sie sich eine spannende Reise nach Mexiko, Land des Lichtes. An Ort und Stelle unschlagbare Preise.

Entdecken Sie die geheimnisvollen präkolumbianischen Zivilisationen, die alten Kolonialstädte, die Hauptstadt Mexiko mit ihren schattigen Parkanlagen und Museen, die neben zahllosen Schätzen der legendären Vergangenheit, hervorstechende Beispiele zeitgenössischer Kunst hüren... aber auch Guadalajara, moderne Großstadt, die den Charme vergangener Zeiten zu wahren wußte... Die Zahl der Strände ist groß, ein-ge genießen Weltruf : Acapulco, Puerto Vallarta, Cancun und Cozumel • andere se gemeben wentun: Acapusco, Fuerto vaneria, Cantan una camusi enteriore sind unberührter, unendlich weit, mit feinstem Sand und eingerahmt von troptscher Vegetation: kitapa-Zihuatanejo, Careyes oder die von Niederkalifornien...
Ein breites Angebot an Hotels und Restaurants, in denen Spezialitäten der Landesküche probiert werden können... Und überall eine offene und warme Gastfreundschaft, so warm wie die Sonne, die Mexiko das ganze Jahr über verwöhnt:



Urlaubsland, Reiseland, **Kur-Land** 



urwüchsige Naturlandschaft der Karpaten, sonnige, weiße Strände der Schwarzmeerküste, das Wasserparadies des Donaudeltas und zahlreiche bekannte Heilbäder. Eine reiche Auswahl an historischen Sehenswürdigkeiten, Ausflugszielen sowie umfangreiche Kultur- und Folkloreangebote sorgen für interessante Abwechslung. Komfortable Hotels,

moderne Ferienbungalows, attraktive touristische Programme - preiswertes Angebot. Übrigens - Rumānien bietet

auch eine Vielzahl an Ausstellungen, Kongressen, Messen, usw. Reisen Sie, wie es Ihnen Spaß macht mit dem Flugzeug, dem eigenen Auto, der Bahn oder per Schiff. Bis bald – in Rumänien

isone in the interest of the i Bitte senden Sie mir ausführliches Informationsmaterial über Rumänien.

Rumänisches Touristernamt Neue Mainzer Str. L., 6000 Frankfurt, M., Tel, 0611/23 69 41-3 Corneliusstr. 16, 4000 Düsseldorf, Tel. 0211 : 37 10 47-8

Name:

SAHN REISEN

## Traum und Abenteuer ndischer Ozean Erleben Sie mit Delphin Seereisen diese außergewöhnlichen Kreuzfahrten an Bord

22 Tage ab 23 Tage ab DM 3.298,- DM 3.578,- DM 3.578,- DM 2.999,-■ Mutsamudu Nossi Be Male Moroni 

Sansibar

 Genua Port Said Trincomalee Safaga Colombo Madras

TURKEIURLAUB

mit sonnenreisen &

Direktflüge ab DÜSSELDORF

1 Wo./Übern. ab DM 608,-

2 Wo./Übern. ab DM 817,-

Sommerkatalog '83 an.

F-ADOLF-STR, 20, 4006 DUSSELDORF TEL:: 0211/8 00 34 and 8 00 36

Billigflüge

GSE-Reiseservice, Tel. 0611/49 03 19

Preiswerte Flüge in alle Welt

Hongkong 1795.- New York 844.-

TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/46 1663

1455 - B. Aires 2425 -

1845.- Rio/Recife 2195.-

Singapore 1595.- Toronto Jakarta 1630 - Santiago

Fordern Sie bitte unse

sonnenreisen

1095.-

2425.-

ab DM 549.

ab DM 569.

ab DM 599.

ab DM 579.

ISTANBUL

**ANTALYA** 

DALAMAN

AMERIKA-REISESERVICE

• FLUGPREISE IN ALLE WELT

renommierten Fluggesellsch: undaublich! Ihr Anref Johnt:

Preisworte F18ge – weitweit L. B. Los Angelos ab 1395,- DM. Tol. 8441/88 40 91

**USA-Camperariavb** 

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder

Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

Jugoslawien/

Dalmatien

Tel. (Deutschl.) 0491/6 13 39

SÜDSEEINSEL

18 Tage, Flag, Voltpession DM 3438,-STUMMER TOURISTIK, Reutterstr. 83, 8 München 21, Tel. 089-580 64 43

Grünes Licht

für

schnelle

JAHN-Sager!

Hotel Mombasa Beach, 3 Wo-chen HP Sonderpreis, Abfl. 6. 5. 1983, DM DM 2279-

Pension Otello, 3 Wo. UF zum 2-Wo.-Preis. Abil. 7.5.1983, ab DM 918,-

Golf von Almeria

Hotel Playasol, 3 Wo. HP zum 2-Wo.-Preis. Abfl. 4, 5, 1983 ab DM 1114-

Jugoslawien
Hotel Fontana, insel Hvar, 2
Wochen Halbpension. Abf.
4. 5. 1983 ab DM 863,-

Hotel Royal Terme, 2 Wo-chen HP. Abil. 9. 5. 1983 (ab

Frankf., Münch. + Hambg.) ab DM 1719

Alle Preise pro Person ab/ bis prelagionstigstem Flughaten, Unterbringung im DZ (bis nicht anders angegeben), Wir flegen ab Hamburg, Düsseldori, Frank-fres und Misselsten.

Insel Ischia

insel Sizilien

Kenia

Für alle

● TELEFON (0 21 51) 15 28

Ms. Belorussiya. Exotische Häfen - einmalige Landausflüge. Und alles mit dem vielgerühmten **Delphin-Service** und Cruise Director Angelo Vincenzo. Unsere Erfahrung -- Ihr Vorteil! Bitte fordern Sie den Winterprospekt 83/84 an. Buchungen bei Ihrem Reisebüro oder

direkt bei **Delphin Seereisen.** 

MS. BELORUSSIYA

Preiswert durch Direktverkauf

Camperferien weltweit

seeland, Süd-afrika, trland, Island, bei Deutschlands größ-

tem Camper-Vermieter -- kosten

lose, individuelle Beratung und

Triftstraße 28-30 6000 Frankfurt/M.71

Charterboote in Schweden

hoderne, gepflegte, gut ausgerüste te Kabinenkrenzer und Segelyachten für 4–6 Personen. Charterhäfer Westkiste, Vänern, Vättern. Bootsty-pen, Preise usw. im INTERHOLIDA; Katalog "Skandinavien-Ferien "83"

buros oder MIE

AB, Lilla Kungsgatan 1, S-41108, 6ö-tebarg/Schw., Tel. 964631-13 67 57.

Trans-Kontinentsie Fluereisen Bre

USA, Canada Australien, Neu

Grüneburgweg 3 · 6000 Frankfurt I Tel. (0611) 55 06 88 · Telex 04 185 597 dese

Tourenplanung.

DELPHIN SEEREISEN Pfingst-Kreuzfahri MS. KAZAKHSTAN

Atlantik/Westeuropa 21 - 31.5.8311 Tage ab DM 1.099, PKW-Mitnahme an Bord DM 170,-

Genua · Barcelona · Malaga · Tanger · Vigo · La Coruna · St. Malo · Bremerhaven **Buchen Sie jetzt!** 

Studienfahrt nach Ägypten ab Hamburg - 10, 10, 83 DM 2480,-2, 83 - 2, 1, 84 DM 2640,-und Unterlagen 04101/319 75

(seit 1968), 2800 Bremen 1 Postf. 101 023, T. 0421/34 95 46 CANADA - DIE FREIHEIT IST NOCH NICHT AUSVERKAUFT

RANCHAUFENTHALT IN ALBERTA 1 WO. AB DM 1064, DR. DUDDER CAMPER MIETEN PRO WOCHE AB DM 613, MUSICAN GMBH

Diese u. viele weitere Angebote finden Sie in unseren Katalogen KANADA · USA · MEXIKO · KARIBIK und

AUSTRALIEN · NEUSEELAND · SÜDSEE DR. DÜDDER REISEN GMBH Komeliusmarkt 8, D-5100 Aachen, T. 02408/20 48, Tx, 83 29 715

Nach Schweden und Norwegen via Dānemark - weil's dazugehört

Schiffsreise von Grenaa nach Varberg, wo man wegen der Sehenswirdigkeiten bereits seknen ersten Aufenthalt einlegen sollte, für einen PKW einschließlich aller Insassen (Hin- und Rückdehrt) in der



nur DM 130.-Nebensalson (bis 16.6.83/ab 8.8.83) ab DM 195,— Hauptsaison (17.6.83-7.8.83) Weitere Interessante Angebote (hin und zurück): Caravan: Nebensaison DM 230,-/Hauptsaison DM 500,-

Einige Abfahrten mit zusätzlichen Rabatten. Außerdem günstiger Durchgangstarit nach Finnland (Turku oder Helsinki) ab Stockholm mit der SILJA LINE. Buchungen in Ihrem Reisebürol Informationen auch durch KARL GEUTHER & CO., Postf. 1054 49, 2800 Bremen 1, Tel. (04 21) 31 49 70 u. 31 49 81

Varberg-Grenaa-Linie

## MEER ERLEBEN!



MS "ALEXANDER PUSHKIN" MS ..ODESSA"

SPITZBERGEN · ISLAND · NORDKAP Nur 2 erholsame Seetage von Bremerhaven entfernt, beginnt die atemberaubende, zauberhafte und tiefbeeindruckende Fjordweit Norwegens. Wir möchten sie Ihnen

zeigen. Folgende Termine haben wir für Sie zur Auswahl: ● 3.6.-10.6.83 ● 3.6.-17.6.83 ● 10.6.-24.6.83 ab DM 850,-ab DM 2290,ab DM 2910,-ab DM 2530,-● 15. 7.— 5. 8. 83 ● 19. 7.— 5. 8. 83 ● 5. 8.—12. 8. 83

ab DM 1740,-ab DM 2290,-

Ctansocean-Cours 2800 Breman 1, Bredenstraße 11 Teleton 0421/328001

Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen



INDOCULTURE TOURS Bismarckplatz 1 + 7800 Star

Eine Welt in einem Land.

Sudafrika bietet das Aussergewöhrliche. Die Verschiedenheiten an Fauria, Flora und Bevölkerung. Ein Land vielfältig, unverdorben und schön.

Fragen Sie ihr Reisebüro nach den kostenlosen, farbigen Broschüren über Südafrika - für ein unvergessliches Urlaubserlebnis.

Südafrikanisches Verkehrsbürg Postfach 4148 6000 Frankfurt 1 Tel: 0611-20656; Telex: 4189252

Wo der Sommer keine Jahreszeit kennt



Erlebnisreise durch Westkanada 18.–27. 6, 85 🦟 Calgary-Nationalparks Banff und Jasper – Prince George – 2 Tye. Rancis-aufenthaR – Vancouver – Victoria – Calgary – Toronto. Max. 20 Technelmer. erfahrener Reissbegleiter, sachhandiger Reisseleiter. Geringe Nebanito-sten, da Halbpension. Reisspreis ab/0is Frankfurt DM 4430.

#### Aktivurlaub in Dänemark Himmerlands Goff &

Country Club/Nathe Limitord 18 Loch Golf, Tennis, Reiten
 Windsurling, Angela
 80 m² Nurdach-Näuser, b. 6

 gebobener Stundord
 vollständig eingericitet alle Häuser severen Datums
 viele Freizeiteinrichtungen

flexplan-ferien tec Uriaub mit Qualită the schneller. und direkter Weg zu den Kanal-Inseln! samstags nonstop Jersey ab DM 613.- YPEX vom 18. Juni 1983 - 27. August 1983 Weltere Informia

Airport Terminal 4000 Düsseldorf 30 Tel.0211/4216428-Telex 858867741

Reergwe:

SCHW'S

## Come and smile

Ihr Surfer, Golfer, Sonnenanbeter, Tauchfreunde, Tennisfreaks, Faulenzer, Nachtschwärmer, Pferdenarren, Gourmets, Squasher, Wasserratten, Jogger, Historiker, Langschläfer ...!

Auf Jersey natürlich! Ist doch logo! Von April bis November oder wann WANN? Ihr wollt!

Per Surfbrett, Flieger, Segeljolle, Limousine oder über jedes Reisebüro!

WARUM? Um den wohlverdienten Urlaub nachzuholen!

Informieren, und nichts wie ab nach Jersey - der Sonneninsel im Norden!

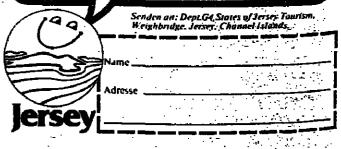

TEUTOBURGER WALD

## Ideal für individuelle Entdeckungsreisen

RW. Detmoid Ein Ferienland, das vielen etwas Ein Ferienland, das vielen etwas bietet und zugleich im Zeichen der knapper bemessenen Urlaubskasse Preisdisziplin bewahrt, ist der Teutoburger Wald. Was der Direktor des Teutoburger-Wald-Fremdenverkehrsverbandes, Willi Kerper, bestätigt: "Bei uns gibt es Unierkunft mit Frühstück in Pensionen und kleineren Hotels schon ab 16 Mark und die Vollpension schon ab 26 Mark. Ferien in Privatquartieren und auf den Bauernhöfen sind natürlich noch wesentlich billiger."

Sommerfrische und Heilbäder

es.

Se.

Tige. Tige. Telegistering

5 4.4556rgs.

SCORECTED STATES

EBergyer

ar restorbing.

ಪರಿಚ್ಯಾ <sub>೯೬%</sub>

VI Get By

11 Va - 1255

dubserest.

ಕ್ಷಾರ್ಥಿಕ್ಷ

3 .3.-27.6.4

ากย่อ

rekter fier

n Kanai-lise

255 72NSIC7 30 04 62-17

. Hair ( 😅

4 -1 19 21 - 4 20

7.00

3027426

. . .

In drei völlig neu bearbeiteten Katalogen stellt sich der Teutobur-ger Wald den Urlaubern in diesem Jahr als ein Ferienland für den individuellen Entdeckungsreisen-den für Wanderer zu Fuß per Rad den, für Wanderer zu Fuß, per Rad oder mit dem Auto, für den Kurzurlaub in kleinen Gruppen, für die große Familie, die in den kleinen Sommerfrischen und Erholungsorten ein paar unbeschwerte und preiswerte Ferienwochen verbringen wollen, oder auch und nicht zuletzt für den Kurgast, der in neun anerkannten Heilbädern, zwei Kneippkurorten und zehn Luftkurorten Gesundung und Erholung finden kann, als individueller Kurgast bei völlig freier Wahl des Aufenthaltsortes und freier Terminwahl. Und auch für den Urlauber, der einmal in einem Aufenthaltsortes und stein den Urlauber, der einmal in einer der vielen, von den Touristen häufig übersehenen Städte Station machen will, um hier auf historische und kulturelle Schätze zu stoßen.

In allen drei Katalogen – "Ferien auf dem Lande und in kleinen Städten", "Von Stadt zu Stadt" und "Kuren und Erholung" - fin-det man Landschafts- und Ortsbeschreibungen, genaue tabellari-sche Angaben über alle Möglichkeiten des Erholungs und Aktiv-urlaubs, Übersichtskarten und vor allem auch umfangreiche Übersichten über Ferienwohnungen und Ferienhäuser und die immer beliebter werdenden Pauschal-angebote, vom vergnügten Wochenende über Hobby- und Aktiv-ferien bis hin zum fertig verpack-ten Kur-Urlaub. Eine transparente "Wunsch-Folie", die allen drei Ka-talogen beiliegt, erleichtert zudem, ohne viel Mühe und Zeitaufwand das geeignete Domizil für den Urlaub '83 zu finden.

Die Städte Paderborn, Lemgo, Bielefeld, Detmold oder Rheda-

Wiedenbrück laden ein, Paderborn zum Beispiel mit einem Arrangement "Auf den Spuren Karls des Großen im östlichen Westfalen". Der erste Tag ist der Besichtigung der Paderborner Kaiserpfalz mit dem Museum für Grabungsfunde gewidmet, der zweite dem Besuch der Externsteine im Teutoburger Wald und des Paderborner Diözesanmuseums, der dritte Tag der Besichtigung der Stifts- und der Nicolaikirche in Obermarsberg und der vierte Tag der Abtei Corvey. Mit drei Übernachtungen plus Frühstück, zwei Mittag- und zwei Abendessen, freiem Eintritt in die Museen ist die Pauschale für 180 Mark zu buchen. Wiedenbrück laden ein, Paderborn

Museen ist die Pauschale für 180 Mark zu buchen.

Kur und Erholung versprechen die zahlreichen heilkräftigen Quellen in Ostwestfalen und Lippe, ein 200 Millionen Jahre altes Geschenk der Natur. Damals in der Trias, Jura- und Kreidezeit lagerten sich hier auf dem Grunde des Meeres in über 3000 Meter starken Schichten Salz und wertvolle Mineralien ab, die heute die Voraussetzungen für die Erholungseinrichtungen bilden. Nicht nur Bad Oeynhausen, Bad Salzuflen und Bad Lippspringe haben als Ziele für den Gesundheitsurlaub einen guten Ruf. Aber auch für den aktiven Urlauber gibt es zahlreiche Offerten. Zum Beispiel eine Reiterferienpauschale in Bad Oeynhausen, die im Preis von spiei eine Keiterierienpauschale in Bad Oeynhausen, die im Preis von 104 Mark pro Tag Halbpension (mit einem Begrüßungscocktail, einem Feinschmeckerbüffet und einem Candlelight-Dinner) und täglich ei-ne Reitstunde enthält (Information und Buchung: Relexa Hotel, Butestraße 13, 4972 Löhne 3); Un-terbringung eigener Pferde ist nach Absprache möglich.

Töpfern auf dem Bauernhof

Eine dreiwöchige Pauschalkur in Bad Laer beispielsweise kostet zwischen 815 und 1153 Mark mit Übernachtung und Frühstück, be-ziehungsweise 991 bis 1363 Mark

mit Vollpension.
Vielfältig sind auch die Möglichkeiten für Hobbyferien: Töpfern, Porzellan- und Stoffmalerei kann man auf einem Bauernhof in Hüllhorst (Ferienhof Pahmeyer, 4971 Hüllhorst-Büttendorf) lernen. Hier kostet die Vollpension ab 30 Mark, Materialkosten werden extra Materialkosten berechnet.

Über weitere Angebote informieren die Kataloge, die beim Frem-denverkehrsverband Teutoburger Wald (Postfach 343, 4930 Detmold) angefordert werden können.

Am Anfang stand - wieder einmal - die Liebe: "Wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihren Namen büßen müssen." Das Kind dieser leicht verlustigen Liebe heißt Weser, die fortan ab Hann.-Münden 440 Kilometer stromab bis Bremerhaven fließt und sich, erwachsen geworden, dort mit dem Blanken Hans vermählt. Zwischen "Geburtsort" und Porta Westfalica durchzieht die Weser ein liebenswert naives Bilderbuchland.

## Momentaufnahmen aus der Kinderstube der Weser

Weser und ihr Weserbergland; jener Teil der deutschen Mittelge-birgsschwelle zwischen dem Mün-sterland im Westen, dem Norddeutschen Tiefland im besagten Norden, dem Leinegraben im Osten und dem Hessischen Berg-land im Süden, zu beiden Seiten der oberen Weser von Hann. Münden bis Minden ist reich gegliedert in Hügelwälder und zahlreiche waldreiche Gebirgsstöcke, die sich aus mesozoischen Urzeiten aufgebaut haben. Jurakalke, dichte Wälder, verwobene Märchen der Gebrüder Grimm - und dann scheint die Sonne durch und zaubert auf dem blauen Weserband laufende Kringel, die endlich an den sanf-ten, grünen Ufern ausklingen. Momentaufnahmen: Heinrich

Heine notierte zwischen Minden und Hannover: "Mitnehmen kann man das Vaterland an den Sohlen, an den Füßen. Das halbe Fürstentum Bückeburg blieb mir an den Sohlen kleben." Und Hermann Löns, Starreporter einst des "Han-noverschen Anzeigers", merkte von Schaumburg-Lippe – glossarisch – eben nur "und plötzlich blau, weiß und rot angestrichene Grenzpfähle", und "wenn man sei-ne Reisegefährten im Zug fragt: "Was ist denn das?" – so erhält man zur Antwort: "Ach, das war eben Schaumburg-Lippe". Die Hatz durch die kleinen Partikularstaa-

ten ist heute vorbei, so wie sich –

gottlob – der Zeitgeist gewandelt hat und damit auch das, was Löns unter dem Titel "Duodez" ketzerisch zu den kleinkarierten Ver-hältnissen seiner kleinkarierten Zeit zu sagen hatte.

Geblieben sind die Monumente: Porta Westfalica, der Einschnitt, das dunkle, winddurchwehte Kai-ser-Wilhelm-Denkmal: ein steinerner Thronhimmel auf dem Wittekindsberg. Der Süntelturm auf der Hohen Egge, der schiefe Turm von Beber, die Poppenburg über dem Leinetal, Schloß Marienburg und Feste Calenberg. Geblieben ist auch die fröhliche

Weser-Renaissance, der Kontra-punkt zu den trist-dunklen Stein-Denkmälern ohne den Charme des Lichtes und der Farbe. Prachtvolles Zeugnis dieser Epoche legt das Rathaus von Höxter (1610-13) ab, wie auch Schloß Hehlen, Schloß Hämelschenburg, die größte Perle der Weser-Renaissance, noch heute im Besitz der Familie von Klenke. Dann noch Beverns Schloß Hameln, Stadt des Rattenfängers und der Renaissance mit seinem reprä-sentativen Hochzeitshaus (1610-17), Hann. Münden schließlich mit dem Renaissance-Rathaus, ursprünglich gotisch und zu Beginn des 17. Jahrhunderts umgebaut in die Stilepoche, die auch und eben im Weser-Land ein Aufbruch in eine neue Zeit war, die Entdek-kung der Welt und des Menschen nach dem Untergang der mittelalterlichen Reichsidee.

Wo der Klerus vom erwachenden Bürgertum verdrängt wurde, wuchsen in der Weser-Renaissance auch die profänen Pretiosen - Vor-bereitung zum Barock, der hier weitere Kontrapunkte setzt: herzerfrischender Bauernbarock wie in der kleinen Kirche von Kirchbrak, wo der buntgeschnitzte Altar rührende Beispiele liefert. Größter, bedeutender: Bad Karlshafen, die Stadt des Landgrafen Carl von Hessen, der hier 1699 für die wegen ihres Glaubens aus der Heimat verziehen ferne Franken. triebenen französischen Hugenotten in dem sumpfigen Dreieck zwischen Weser und Diemel nach wohlvorbereitetem Plan eine Stadt wie vom Reißbrett entstehen ließ. Barock schönster nordischer Art ist auch sein Jagdschloß in Veckerhagen (1689) im Reinhardswald, unweit der Saha-Burg inmitten knorriger Eichen- und Nadelkulisse, das Dornröschen-Schloß der Grimms, eine zwiebeltürmige Rui-

ne aus jedermanns Kindheit. Es gibt viel mehr, mehr Barock, mehr Burgen, mehr Märchen. Man kann nicht alles begreifen und bereisen, auch nicht jede Fachwerk-Idylle, an der das Weserbergland so überreich ist. Was man kann: mit der weißen Weserflotte gemächlich die Ufer an der Reling vorbeiglei-ten lassen, Bilderbuchreisen buchen zum Beispiel als kombinierte Schiff- und Wanderreise von Minden über Vlotho, die Rattenfänger-

Stadt Hameln und die Münchhausen-Stadt Bodenwerder nach Holzminden, zum Kloster Corvey und dann nach Höxter, vorbeischwimmen am Schloß Fürstenberg mit seiner Porzellanmanufaktur-Ausstellung und pendeln zwischen Bad Karlshafen und Reinhardsha-gen, um schließlich in Hann. Mün-den einzukehren. Das ist eine Möglichkeit mit

Aus- und Umwegen zu Fuß durch die Landschaft links und rechts: in Minden die Schachtschleuse besichtigen, den Hohenstein nordöstlich von Hessisch Oldendorf mit seinen germanischen Kultstätten an den Klippen besuchen, durch den Bramwald bei Reinhardsha-gen wandern, den Solling – eines der großen geschlossenen Waldder großen geschlossenen Wald-stücke Deutschlands - erkunden, längs des Vogler-Hanges wandern, ins Lennetal vielleicht bis Eschershausen vorstoßen. Über den Hils kann man in das Leinetal einbiegen, bis Elze gelangen, weiter noch nach Westen durch den Saupark mit seinen Wisentgehegen bis Springe am Deister und durch die nach Bad Münster und durch die weite Ebene zwischen Deister weite Ebene zwischen Deister, Süntel und Bückeberge über Bad Eilsen und Bückeburg mit seinem Barockschloß zurück den Weg nach Minden finden.

Und die Gourmets? Sie mögen auch getrost anreisen. Ihnen wird köstlich aufgetischt in der überraschend guten Dorfschenke, in der

noblen Trendelburg oder in Ha-melns Rattenfängerhaus (Spezialität: "Rattenschwänze" flambiert), dann – natürlich – in Uslar im "Hotel Menzhausen" mit saftigen Schinkenspezialitäten zur Wild-Küche. Höxter präsentiert die gute Küche im Schloß-Restaurant Cor-vey (Nouvelle cuisine), Mindens

Feinschmeckertreff könnte unter anderem die Brauerei "Frieß" mit leichter neuer Küche sein. Weser und Weserbergland - bauembunt, farbenfroh, ruhig und gesund mit heilenden Quellen und herrlichen Ausblicken, die noch weit über die Porta Westfalica reichen und auch die Wellen des Steinhuder Meeres meinen. Für Heine wäre viel Lehm an den Sohlen angefallen und für Löns mehr

Vorurteil noch einmal reisen. UWE KRIST Preise: Kreuzfahrten auf Weser und durchs Weserbergland fünf Tage mit

derbuch "Teutoburger Wald, Weser-bergland" von Konrad Fleischmann

Anakunft: Fremdenverkehrsverband Weserbergland-Mittelweser, Falke-straße 2, 3250 Hamein 1.



Perks und Bäun

als nur ein paar geringelte Grenz-pfähle, würden sie heute und ohne

der Überweserdampfschiffahrt (Post-fach 400, 3250 Hameln) ab 354 Mark, neun Tage ab 591 Mark – Urlauber finden Übernachtung/Frühstück ab 13 Mark, Vollpension ab 26 Mark, Ferienwohnungen ab 28 Mark für zwei Personen. Bücher: Neu ist das BLV-Kombi-Wan-

Preis 44 Mark.

## Ósterrefeli

Ihre Bergwanderwochen im Mai/Juni in Tirol abenda daheiztes Tel 0043/5634/6219

kommen Sie in das Natursc sertales bei Kufstein. serrales per kuistein.

Serrales per kuistein.

M.J. A-6330 Kutstein/Tkol, eine der beliebtesten und bekanntesten Gast- und Erholungsstätten in den Tiroler Bergen, bietet jede Bequemlichkeit, auch ein geheiztes Hallenschwimmbad. Vielfältige Spazierwege und Wandermöglichkeiten. Vollpensionspreise von DM 49.- bis DM 60.- inkl. Auch Halbpension möglich. Verlangen Sie bitte Prospekte.

Salzburger Land

SONNEN — SCHWIMMEN — WANDERN im Salzburger Land!
Es erwartet Sie ein gemätliches Haus im sonnigen Alpendorf, in dem wir Sie verwöhnen dürfen. Hanseigenes Hallenbad — Freibad mit herrlicher Liegewiese — verwöhnen Solarium, Tennisplätze am Haus. Wir bieten schöne Zimmer mit Du./WC, Sama — Solarium, Tennisplätze am Haus. Wir bieten schöne Zimmer mit Du./WC, Balkon, ÜF ab DM 28,-/HP ab DM 36.-/VP ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 28,-/HP ab DM 36.-/VP ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 28,-/HP ab DM 36.-/VP ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 28,-/HP ab DM 36.-/VP ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 28,-/HP ab DM 36.-/VP ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 28,-/HP ab DM 36.-/VP ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 28,-/HP ab DM 36.-/VP ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 36.-/VP ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 36.-/VP ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 36.-/VP ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, ÜF ab DM 44,- inkl., Kindererm.; Bitte Prospekt Balkon, Bal

Niederösterreich

Das Land Osterreichs rund um großtes Bundesland mit Bergen bis uber 2000 m Wir haben

noch genug Platz für unsere Gaste und hier finden Sie auch echte Ruhe und Erholung abseits vom Massentourismus. Bei uns werden 60% des österreichischen Weines geerntet, hier gibt es unzahlige Burgen und Schlösser, tiefgrune Walder, saftige Wiesen, freundliche Menschen, viele Freizeiteinrichtungen

und preiswerte Fenenangebote. 1 Woche

Wien Bitte an die Österr. Fremdenverkehrswe bung, 8 München 75. Postfach 75 00 75. einsenden. Mit diesen Katalogen können Sie Ihre Ferien problem-☐ Alpin
☐ Voralpenland
☐ WachauNibelungengau
☐ Wald/Weinviertel | Wienerwald ☐ Niederösterreid individueli Diesen Katalog erhalten Sie auch in hrem Reiseburo! 0

URLAUE ZU JEDER AHRESZETT

in unserer herrlichen Bergwelt! Genleben Sie Ihre Urlaubstage in gemütlicher und gastfreundlicher Atmosphäre.

Zimmer/Frühstück schon ab DM 10.-Zubuchungen zu ermäßigten Preisen: 10-Tageskarte für Lifte im Großraum Brixental - Wilder Kaise DM 22.-. beheiztes Freibad, Fischer Tennis (15 Freiplätze), Minigolf, Radverleih. Tirolerabende Lichtbildervortrag, Volksbühne, Ausflugsfahrten u.v.a.

Vom Hotel bls zum Privatouartier unserem ausführlichen Prospekt. Bitte schreiben Sie uns oder rufen

Fremdenverkehrsverband A-6364 Brixen im Thale/Tirol Telefon: 0043/5334-8111

hot<del>c</del> und Shr Urlaub

kann beginnen, ruhig, erholsam, familiär 36 Betten; DZ größtenteils als Appartements m. Zimmerbar, TV Balkon; Sauna, Hot-Whirl-Pool. Geoffnet: 7.5.-15.10.1983. Auch Kurzoufenthalte und durchreisende Gäste sind willkommen. HP mit Salat- und Frühstücksbuffel DM 48,-/64,-

11.6.-9.7.1983 DM 43,-/48,-Zi./Frühst. möglich. A-6543 **Nauders** Tirol Tel. 0043/5473-349 Nauders, Urlaub im Dre eck am Reschenpaß.

Frühling in Nauders:

217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

Kärnten

und Schwimmen in den Bergen

Urlaub auf der Turracherhöh (1763 m Sh) im Hotel mit erstklassi gem Angebot von der Tennisanlage über Fische-rei, Jugendeluh, Musikzimmer, Bar bis zur Kegelbahn). Nebensaison:

Wandern

Yoffp. (inkl. Menüwahl, Früh-stlicks- u. Salafbuffets, Hallenbad, Saunazentrum, Tennis) ab DM 60,-

Hetsi Hochschober A-8565 Turracherböhe 13, Kärmen, Tel. 0043/42 75/82 13 Telex 0047/42152, geöffnet bis 16, 10, 83

**Sporthöte**l Royal

Juni u. September ab DM 485. – bis 585 bith u August ab DM 665. – bis 805 Tenniscamp m. 6 Felpititeen + 3 Halle plitteen m. Schlebedach, Profi-Trainer Tenniskurs DM 286. –, Windsurf- ut Segelechnile betm Hotel. information: A-9871 Seeboden, Milistitier See /Karnum. Tel 0043: 4762/81714 Telex 0047: 46122

**Bauernhof** bletet Zimmer m. Frühst., k./w. Flw.. ZH, DM 10,-, dicht am Attersee. Ehrnleitner. Abtsdorf 26, A-4864 Attersee, Tel. 0043/7666/5 44.

Urlaub am Wörthersee Hotel Wörth, A-9082 Maria Wörth, Südufer, Tel. 0043/42 73/22 76. Ein Ferlenparadies, A-Hotel, ruh. Lage, dir. am See. hauseig. schöner Badestrand, alle Sport- u. Unterhaltungsmöglichkeiten, wunderschöne Wanderwege, Vor. u. Nachsais, Haßbens. DM 55.- b. 75.- Hauptsaison DM 75.- b. 105.- (Frühstücksbuffet, Mentlwahl, Salatbar, Bioecke, Grill).

Erholung im schönen Körnten – nöhe Wörthersee ihstückspens. "Haus Christine". Fam, Haring, A-9220 Velden, Drauweg Tel. 00 43/42 74/21 48. Gepfl. Haus in absolut ruh. sonn. Lage. Zi. m. /WC/Balk./ZH, Frühstücksr., Sitzterr.. v. DM 14.- bis 24.- inkl. Frühstück Abg. empfehlensw. Mai. Juni. Sept. Für Ruhesuchende hes. geelgnet!

. turn mai wieder

eLD043/4222/2124

Kärnten

Erstrangiges Haus zwischen

Stadt und See am Waldrand.

besonders ruhige Lage, 15 Geh-

minuten zum Strandbad. mmer mit Bad/WC. Balkon

Halbpension ab DM 66.- (inkl.)

großer Naturpark, Liegewiese

Hallenbad, Sauna und Solarium,

Massage.

in náchster Náhe

errliche Wanderwege, Tennis

Steiermark



Usturoi

Prägraten am Großvenediger, 1312 m, Osttirol Schönste, unberührte Landscheit; erster Wasserschaupfad Europas Aufstreg zu 14 Hüften und Almen, geoffnet b. Ende Sept : Wald- u Wanderwege für altere Leute, Wanderabzeichen Zi m. Frühst. ab DM 10,... Auskunft u. Prosp. Winter od. Sommer Verkehrsbüro A-9974 Prägraten 35a, TeL 0043/48

Ob Sie vorzüglich essen, Feste feiern, schwimmen tim Hallen- oder Freibad), saunieren, fischen, reiten, Tennis spielen oder wandem wollen, im Hotel Rauter sind Sie auf jeden Fall gut aulg Die Mai Juni-Schnupperwoche kostet für 7 Tage VPS 3.395.-

(ca. DM 490,-).  $^{"}$ HOTELRAUTER $^{"}$ A-9971 Matrei in Osttirol I Tel.: y043.4875-311 · Teles 004<u>7:46-6</u>58

Steiermark

Obelbach, waldreiche Umgebung, gute Küche und viel Gemütlichkeit erwarten Sie. Ideal für Kinder. VP 28–31 DM (Du./WC). Gasth. Schwarz-bauer, A-8124 Übelbach/Steierm., Tel. 0043/31 25 22 03



## Südtirol - Dolomiten



୍ଦ୍ରଶିତ ଦଳ୍ପିତ ଦଳ୍ପିତ ଦଳ୍ପିତ ପର୍ବିତ ଦଳ୍ପିତ ପତ୍ରିତ ପତ୍ରିତ ପତ୍ରିତ ପତ୍ରିତ ପତ୍ରିତ ପତ୍ରିତ ପତ୍ରିତ ପତ୍ରିତ ପତ୍ରିତ ପତ୍ର

Wo der Gast noch König ist! Am Fuße der Seiseralm, mit seinen Schönheiten, altem Brauchtum und Kunst vor der Bergkulisse des Schlerns. Sonne - Wandern -Fischen - Reiten - Tennis u. Unterhaltung. Gemütliche Hotels, Pensionen u. Privatzimmer, für jeden Geldbeutel das Richtige! Zum Frühling in die Sonne – zum Frühling nach VÖLS! Noch ein Tip: 18-u. 19.6.83 "Oswald von Wolkenstein-Ritt". Auskunft: Verkehrs-verein, I-39050 VÖLS am Schiern, Das Dorf am Naturpark Tel. 0039471 / 72047. Anfahrt: Brennerauto-

SUDTIROL DOLOMITEN bahn bis Bozen / Nord - Seiseralm. යුතු පදිග පදිග පදිග සුතු පදිග පදිග සුතු පදිග සුතු පදිග පදිග පදිග සුතු පදිග සුතු පදිග සුතු පදිග සුතු පදිග සුතු



Pension I-39050 Völs am Schlern

Culc'Itus Neuerb. Haus, außerhalb des Dorfes in äußerst rubiger Lage. Alle Zim. m. Du./WC/Balhon, gemülgiche Aufenthaltur. u. Speisessaal, eig. Parisplatz. Damit unsere Gäste die Schönhelten der umliegenden Bergweit richtig kennenlernen, bieten wir wöchenti. eine durch den Hausherrn (stazil. gepr. Bergführer) geführte Wanderung. Geöffnet ab 14. 5. 83 – MP eu. DM 38,-.

Tel. 0039-471/7 20 86 – Fam. Zorzi



Teleton 9039-471/7 20 41

Das Hotel mit Pfiff und vielen Extras. Wandern und kraxeln, auf eigenen Plätzen Tennis spielen, in eigenen Seen angeln, auf eigenen Pferden reiten. Eigener Badesteg, eigene Kegelbalm. Hauseigenes Hoffscheund (17x6.5 m), finnische und türkische Sauna, Solarium. Hotel mit viel Komfort. Sonderangebot für April/Mai und 10. 9. bis 10. 11. 3 Tennis- und 2 Solariumstunden gratis. Bitte Preise und Prospekte anfordern. Abholdienst und Parkplätze. Bitte gleich anrufen und buchen! Funalle Kritzinger



spleien.
UF privat Lire 7.000.-/10.000.-; Pens./ Hotels Lire 11.000.16.000.-; HP Lire 18.000.-/23.000.- a, Inkl.
Ein Tal, das entdeckt werden möchte + seine Wirte freuen sauf ihr Kommen! Auskünfte: Verkehrsverein I-39040 Yillnöß Tel. 0039472/40180 -Verkehrsverein I-39040 Tels Tel. 0039472/47671

Sonderungebot. Sauna, Solarium. Ruh., sonn., einmal. schöne Lg.—Hallenb., Umterwassermassage, Fitnefiger., T-Tennis, Liegew. Zim. m. Bad/DU/WCBalk, (reichh. Frihst. u. Menüwahl). Auch Ferienwing. PREIDL-HOF, I-39025 Notivus, Tel. 0039-473/87210 — Fam. Ladurner



Fahren Sie im Frühjahr, Sommer u. Herbst zum Bade- u. Wanderurlaub ins reizvolle Südtirol.

Unser Komf.-Hotel, sehr behagiicher Neubau im Tiroler Stil, beitet Bequemlichkeit, fam. Atmosphäre, freundl. Balkon-Zi. m. Bad od. Du./WCTel/Radio/TV-Anschl., Hausbar. Antenthaitsr., Hallenbad, Samna, Freibad, Solarium u. Fitness, Lift. – Em Tig: vergessen Sie nicht die Tennisschläger u. Wanderschunde für unser Wanderparadies.

Kin vielseitiges Angebot macht den individuellen oder Pamilienurlaub in unserem Ferlendorf gemittich und erholsam.

Richtpreise: VS HP DM 53., HS HP DM 56.72. (Frichtst.-Büfett) a. inkl., Kinderermäß. Sonderungeb. bis 1. 7. 85: 14 Tage buchen – 12 Tage bezahlen.

Algunderhof

i-39e22 Algund/Merca/Südtirei
das gepflegte, kinderfreundfiche
Families-Hotel!
Modernster Komfort, Lift, schöue
Aufenthaltsräume, hübscher Garten
mit behalzten Schwimmbad, gedeckter und nachts abgeschlossener
Parkplatz.
Idealer Ausgangspunkt für Spazierginge und Wanderungen. Im Ort:
Temis, Minigolf und verschiedene
Veranstaltungen.
Wochenposechale ab 9, 4, 9, 7, 7
Tg. HP DM 380, Inki. diverser Extras.
(ab 9, 7, -27, 8, DM 415,-) VP-Zuschlag DM 13,-, Kinderermäß, 3, Bett
Prospekte und Informationen:

Prospekte und Informationen: Fam. Josef Ladurner Telefon DW 0039-473/4 85 58



Gastichiert und persönliche Note stehen in unserer Hotel-Pension an I. Stelle. Wir bieten zeitgem. Komfort, Schwinzmbad, Legewiese, Lift, TV, Café und Weinstübert. Tennispätze in zächsteren Frühstück DM 48,-/52,-...
Bes und Dir. W. und A. Zuegg

HOTEL SCHWARZER ADLER
1-39011 Lams/Meram
Tel 0039 473/51106 und 513 42 HOTEL SCHWARZER ADLER

Geniesen Sie den Frütting in
Deutschnofen!
HOTEL PERSION RESGLBERGERHOF1-39050 Deutschnofen/Södtirol (23
km v. Bozen). Das neuerb. familiäre
Haus i. ruhiger Lage inm. v. Wald u.
Wiesen, wunderschüne Wanderwege. Schöne Balkonzimmer m. Bad od.
Du/WC — Sonderpreis 7 Tg. HP DM
245,— Ab 1. 7. 83 HP DM 42,-445,—
Bitte ford. Sie uns. Hausprospekt an.
Fam. Herbst, Tel. 0039/471/61 64 91



Södtiroi, Obermuis oberta Merun, Hotel Gilmhof. Tel. D. W. 0039-473/361 34 Hans mit Tradition + Komfort - bela Frei-bud - Juni/huli/Angust HP ab DM 40,-; September u. Oktober HP DM 60,-; Familie Dunhofer-Hoffmann

HOTEL CPICA DEUTSCHNOFEN-SÜDTIROL

Auf Südtirols waldreichstem Hochplateau, umgeben von Almen u. Wiesen: Urlaub zu Sonder-Sommer-Preisen. Für Preisbewußte vom 15. 5. – 16. 7. u. vom 3. 9. – 29. 10. 1983 inklusiv 7 Tg. HP m. Frähst-Buffet, Abendessen, Tageswanderungen m. Bergsteiger-Jause, Nachmittags-Ausfing mach Laub-Alm, Grillabende, Sauna u. Hall'bad, DM 350.-, Kind. im Ekernzi. 40 % Rabati. Hotel Erica, 1-37959-Deutschaofen, Tei. 0039471/51 65 17. Ein Komf.-Haus m. Tiroler Gemütik, u. m. bequem. Komf.-Zi, m. Balk, u. Bad. Fam. Brunner.

Dependance: Pension Dolomit bietet die gleiche großartige Leistungspalette (ohne Hallenbad) z. HP.-iskl.-Preis von DM 300,- f. 7 Togo. Bitte anzufen: Tel. D. W. 9039/471/81 65 12, Berr Völser

Uricub in Südtirol - im Süden, wo die Sonne länger scheint. Hotel-Peusion Planta, I-39012 Meran/Obermais, Haslerweg 9. Tel. 0039/473/3 45 36 — ADAC empfehien.
Besonders ruhige, sonnige Lags, inmit. von Obstgärten, große Liegewiese, beheizb. Schwimmbad, ideal für Wanderungen, hervotragende Külche. Zi. m. Du./WC u. erweit. Frühstick DM 31., HP DM 41., vP DM 51., v. 1. 7.—31. 8. + DM 2., v. 15. 10.—15. 11. + DM 4., v. 1. 9.—15. 10 + DM 6. (Inklusivpreise).

HOTEL \*\*\*\* 1-39012 MERAN MIRABELLA GARIBALDISTR.35

MERAN-kiesi zu jeder Jahreszeit-Erholen-En Komfortabi Haus m personi. Note u viel Atmosphäre. Alle Zimmer m Balkon. Balkon. Son dod. Duscher W.C., Tel., Radio. TV-Anschluß Fruhstucksbuffet u Menuwahi Auf Wunsch auch Diatkost Selatauswahi. Sonntag abends Buffet ber Kerzenlicht Aufentraltsraume. Hausbar, TV-Raum. Ltt. - Exclusiv Ozon-Hallenbad m. Jetstream, Hot-Whirlpool, Sauna, Sonnenbank, Thermalkuren, Massagen. Kosmetik Gepflegter Garten mit Freibad. - Parkplatz Bitte Prospekt anfordern.

Direktwaht 0039 / 473 / 26112 📥 Hotel Schloß Sonnenburg

im grünen Pustertal liegt auf einem Hügel, über dem Zusammenftuß von Rienz und Gader, das ehemalige Kloster Somnenburg (1018–1785). In den 1000 Jahre alten Mauern stehen dem Gast die restaurierten, historischen Räme mit ihren holzgetäfeiten Stuben, reichgeschnitzten Kassettendekken, Fresken, Kachelofen, romanischen und godischen Gewölben sowie jeder moderne Komfort zur Verfügung (Hallenbad, Sanna, Finneß-ugernschraum). Der Parkpiatz, ein großer Garten und Sonnenterrassen befinden sich innerhalb der Ringmauern. Alle Zi. u. App. haben Bad bzw. Du. u. WC. Unsere Kitche bietet neben deutschen und ital. Gerichten Südtiroler Spezialitäten. Zum Frühstlick gibt es ein großzigiges Buffet. Halbpension ab DM 59,- pro Pers./Tag

Hotel Schloß Sonnenburg, 1–39830 St. Lorenzan, Pr. Bz./Itailen, Tel. 0839/ 474/863 99 oder 203 32, Schreiben Sie uns, oder rufen Sie einfach an.

Berghotel ZIRM 1-39030 GEISELSBERG / OLANG, Pustertal / SÚDTIROL

thr schönster Berg-Urlaub in Südtirol (Kenner sprechen von einem Gehelm-Trip): Dolomiten-Panaramo-Loge, 1350 m, in absoluter Ruhe, mit Bildt über das Pustertal.

Neuerb. gemütf. Haus im rustik brol. Stil m. herzi. famil. Betreuung.
Vorzügl. Küche, Frührt buffet u. Menüwahl, der Chef kacht selbst. Hellesbed, Sesten, Solarium, Sonnenterr., Zim. m. Ballon/Du./WC/Radio u. Tel., HP DM 40,-758,-. Senderangebet Mel/Juel/Okt.: 7 Tg. HP DM 275,-. Bitte Hausprospekt anfordern. Wir freuen uns auf Ihre Antrage. Fam. Schraffi, Tel. D. W. http://dx.ii. 8/1.54.

0217 001 777 asd

unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG

FERIENWOHNUNGEN - I-39019 DORF TIFIOL Lingwag 14 In somniger, unitiger Hanglege m. henrt. Ausbildck auf Menns geneden Sie In den komf. exspectant. "eigenen 4 Wänden "unserse neuert." Hanselse Sirven Urlaub vom 1. Teg an. Für ihr Wohlbefinden sorgen eine Komplettkoche, TV-Anschluß, Radio, Ste., Tet. u. Südbelkon, Lit, Hobbyszum, T-Termis, Liegewise u. Tietgarsge. — Es stahen 4 Wightungen f. 2 - 8 Pers. z. Verfügung. Tagi. Metprais ab Lie 40.000. - (ca. DM 66.1.2 Pens. jede weitere Per 19: 6.000.- (ca. DM 10.-) Inklusiv Beitwäsche. 10°s. Ermäßigung vom 15.4. bis 15.6.1963 Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt ant. Tet. 0039473 / 93461 Familie Gasser.



in der Yor- u. Nachselson. Sie werden sich bei ums wohl füh-len. Rufen Sie ums bitte an. Fam. Pichler - Tel. 003347/veteso



Neues Kömförthotel, 7 km bei Meran im milden Klidas, bes. ruhlge Sonnenlage. Gemitit. große Balkonzimmer, 
Bad od. OU/WC, Tel., Radio, TV-Anschl., große, Aurenthaltratume, Cale 
itr Hausgäste, Lift, Hallenbad, Saune, 
Sokarium, Liegawiese inm. von Obstgärten. Demit Eltern und Großeltern 
mehr Ruhe haben, erwartet unsers 
Kindertante kielne Gäste im MiNtCLUBI Soort-Center nur 400 m. Tennis + Kegelin. FRUHLIMGSPREISE 
HP ab DM 53,- mit großem Frühstücksbutfet. Kinderermäßigung 20 - 50%.





Erleben Sie Ihren

Erieben Sie Ihren
"Königlichen Urlaub"
im neuen Hotel für gehobene Ansprüche, Inmitten von Obstgätten! Sonnenbalkonzimmer m.
TV, Sonnenterrasse, Hallen u.
Freibad, Whirl-Pool, Seume, Solarium. Tietgarage. Frühstücksbuffet, internat. Küche m. Menüwahl. Terrassencafe, Eisdiele. I-39012 MERAN (SÜDTIROL)

LAURINSTRASSE 24 Durchw.-Tel.: 0039/473/46 0 86 HP ab 72.- DM Tennis+Thermalbad



PENSION 1

Sotel Guterberg Teleton Gest 473/9 59 59.

Schemma/Suttrel Gest Teleton Teleton Gest 473/9 59 59.

Familiët geführt. Komforthotel in sehr ruhig. Ireler Aussichtslage. Alle Zl. sind großzüg. ausgestattet + Balkon. Hallen. u. Freibad, Sayna. Sofarfum, Liegewiese. HP inkt. Prühstücks. u. Salatborifer ca. DN 62,-/80. Baumblüte-Augebot: 10. 4.—10. 5. 1983 ca. DN 60,-/70. inkl. div. Versatbungen. Pension Genfenstein – gemitit. Ferkenpeusion mit allem Komfort, Frei- und Hallenbad. HP inkl. Frühstücks- und Salatbuffet ca. DM 31,-/59,-.



Das Haus für Ihren erholsamen Urlaub

Wir sind Ihr Haus I. Frühling, Sommer + Herbst, in einer der schönsten Erholungszonen Südtirols, wo auch der beste Wein wächst, umgeben von einer gepflegten Gartenanlage, die viet Geborgerheit ausstrahtt geschützte Südtege, mildes Klims v. d. Sonne. . haben Sie bei uns gepachtet u. ermöglicht schon ab Mite Mörz in unserem beheizten Freibag zu baden. Abgerundel wird uns. Angebot durch Aufenthaltsräume - TV ( u.e. ZDF, ORF, SRG). Sonnenter, Saune, Bocce - Tischtenns, abselts Kinderspielblätz - geschl. Park. platz, Spazierweg durch eig. Weingsrien, sowie gr. Wandermetz i Übereisch u. gemeindesig, Sand - Ternispiätze. Salk. Zim. in Bad od Du/WC. Tel. z. T. TV (einacht, gr. Frühst. Buffet + Abendessen) - Richtpr.: DM 48-755- a. inkt. (kindersmäß.). Sonderangeboi v. 10.4. - 10.5.83: 10% Ermäß. Abwechskrunger., Internat. Küche. Diät mögl. Familienbeitrieb m. aufmerks. Bebrauung - Fam. Warasin - Tel. 0038471/52440.

O Der Tip für den Sommer: PREISWERT Ferienwohnungen für die Familie. Komplett u. behaglich eingerichtet (18 - 40 cm.) für 2 - 5 Personen, inkl. Hallenbad, Sauna, Garage wöchenti. Griliparties umgeben v. einer Naturlandschaft mit unzähligen Wanderzielen. Appartament PIRCHER

1-39030 OLANG/ Pustertal/Südtirel Tel. 0039474/86058, Telex 400564



Sictivel – I-FF010 St. Martin/Pesseler bei Merun. PERSION GASTHOF FORELLENRACH befindet sich in rubiger und somilger Lags, ideal für einen Familieennisub. 40 km mar-kierte Wanderwege. Sportunöglichkeiten: Tennis, Reiten und Schwimmen im eigenen Ballenbed, Samma, große Liege-wiese, vorzägliche Kliche mit einbeknischen Spezialbiten, Zhumer mit Dusche/WC, Preise ab Dit 24., Wir senden Ihmen gerne unseren ausführlichen Hausprospekt zu. Tei. 0039/473/8 56 64. Fam. Pichler

Sportköfel obereggen

Legen Sie bei der Auswahl ihres Autos Maßatibe an, wie Klasse, Exklustitüt a. Dynamik? Denn sollten Sie dies auch bei der Auswahl ihres nächsten Urlaubzieles tun! Alle diese Eigenschaften biebet ihnen das SPORT.
HOTEL OBEREGGEN - Spitzenreiter der Südtiroler Hotellerle, mit einem umlassenden Angebot für individualisten, Natur- u. Wanderfreunden u. Familien. Für Sie alle bieten wir ein Fitnessprogramm (Hallenbad/Sauna/Solurium), Schönheitssalon, Unterhaltungsabend, Lichtbilderrottrag, u. spezielle Kinderprogramme - alles I. Preis inbegrifen (auch Tiefgarage), Unser Kompleit-Preis HP ab DM 72, zusätzt, kosteni. Wanderfüringen u. Tagesausflüge m. eig. Bus. Bozen, die Landeshauptstadt Südtirols nur einen Katzensprung entt. Fordem Sie ausführt, Informationsmat, an!
Sporthotel Obereggen, 1-30050 Obereggen/Südtirol/Dolomiten Tet. 0039-471/615797 - Telex 401205 - Dir. G. Weissensteiner.

Urkuub ia Süctirof – we die Sonne länger acheint:
Hotel-Pension Astorie, 1-39925 Heisens h. Meron, Gerberweg 14
Tel. 00 39/4 73/8 76 17. Unser Familienbetrieb, ein komfortabler Neubau in absolut ruhiger Lage, bietet ihnen schöne Balkonzi. m. Du./WC Radio/TV-Anschl. (ZDF – ORF – SRG). Großes Hallenbad (28 ?) m. Liegewiese. Sonnenterrasse, Tischtennis, hervorrag, Kitche, Tennisplatz, Kegetbalmen u. Minigolf im Ort. Ausgez. Wandermöglichk. – Übernachtg./erweitert. Frühstlick DM 33.-, HP DM 43.-, VP DM 53.-, lakhusivpreise – v. 1. 7.–1. 9. + DM 2.-, v. 1. 9.–10. 10 + DM 6.-, v. 10. 10.–15. 11. + DM 4.-.

Urlaub im Eisacktal/Südtirol Neueröffnete 37-Betten-Familienhoteipension, komfortable Zimmer mit Belkon und Dusche-WC, gutgeführte Käche und Banshar, Sonnenterrasse und Freischwimmbad. Jeden Samstag mit dem Wirt Ausfing zu einer originalen Südtroler Speckjanse auf der Familienalm. Dienstags auf der Hausterrasse Grillabend mit Musik und donnerstags Spaziergang im Grödnertal mit Besuch bei Holzschnitzern. Preis je Person HP tgl. 42, -DM. ab 7 Tage 38, - DM. Als Gast begrüßt sie gern Lantacherhof, Fam. Obexer, 1-39043 Klausen, Ruf 0039-472-47635

Urlaub in Süctürol
Häusler Hof
I-39010 Kuens bei Meran – Südtirol
Familie Gamper – Tel. 0039/473/
4 11 06. Sehr ruhige, sonnige Lage
mit berrlichem Panoramablick Zimmer mit Dusche, WC, Balkon und

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Frühjahrs- v. Sommereriaub in Südtirol in der herri. Bergwelt d. Dolomite (Pustertai), in sonn. u. ruh. Lage. See. Kenov. raus. Alie Zim. m. 1830 Du/WC. UF (reicht.) v. DM 15-/16-(inkl. Kochgeleg. i. Gästeküche), gr. Liegew., Spielpl., Ausgangspunkt 1. schöne Wanderungen. Tel. 003977/ 86295 od. 46295 Fam. Wolfsgruber

. . die verlockende Urlaubsadresse. Farn. Waldner
... wenn Sie mehr wissen wollen
wir informieren Sie gerne.
1-39020 Marting/Meran 0039/473/47000

## varkinista karakarikan karakarikan karakarikan karakarikan karakarikan karakarikan karakarikan karakarikan kar



Sämtliche Fango - Thermal · Therapien im Hotel. Fango - Thermal-Kur, Massagen. Ozon-Thermalbäder, Unterwasser-Massage. Inha-lationen. Aerosol-Sprüh Therapie. Schönheitskuren (Fangomasken. Cellulitis -Fango u.a.).
4 Thermalschwimmbäder; dawn ein Hallenbad verbunden mit einem Freischwimmbad.

Ein neu renoviertes Haus mit Tradition, Erstrangige Küche und Preiswertes Pauschulungebot pro Person und Tag (Vollpension u. Fungokur) ah DM 115.-ahzügl. unserer einmaligen Fango-Ermäs-

sigung in Höhe von 10%. GUTSCHEIN: 10% Fangokur-Ermäßigung für die Leser der WELT u. WELT am SONNTAG.

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns den Gutschein mit

Ihrer Adresse. Wir antworten schnell und unverbindlich.

**C** oethe irrte, als er meinte, nichts sei schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Er kannte weder das Augusto noch das Orologio.

assen Sie sich verwöhnen.
Kuren Sie sich jur., und schön:
In zwei der ganz grossen
italienischen Kurhotels. Topkomfort, Topservice, Erlesenes aus Küche und Keller, Sport und Unterhaltung, Mehrere Thermalschwimmbäder Kurabteilungen mit dem letzten Knowhow der Thermal- und Fangotherapie.

Parkanlage - Tennis - Solarium.

eilanwendungen: Original-Fangopackungen. Båder. Inhalationen und andere Kuranwendungen gegen Rheumakrels, Neuralgier Kreislaufstörungen. Beschwerden der Atemwege. Haut und gynäkologischer Art... oder einfach Ferlen vom Ich. Ischla oder Abano? Treffen Sie nach Prospekterhalt Ihre Wahl.

Die grosse Wohltat für neue Lebenskräfte:

HOTEL TERME DI AUGUSTO Vis Campo 128 Tel. 0039/81-994.944 Telex 710635 AUGUST I-80076 LACCO AMIENO (Insel Ischia)



OROLOGIO Viale delle Terme 56 Tel. 0039/49-569.111 Telex 430254 OROROV 1-38031 ABANO TERI (nahe Padua/Venedig)

#### ∽%LAGO D'ORTA?~> Der romantischste See Italiens

Wenige Kilometer westlich vom Lago gglore bildet der kleine Orta-See (ca. km² groß) eine stimmungsvolle Oase Ruhe und Entspannung. Ein Kranz



Ausser Strandleben und vielerle Sportarten (Segeln, Windsurf, Tennis Golf, Reiten u.a.) bietet der Orta-See beund eine Fülle von Ausflugsmöglichkeiten mit dem Boot zur bezaubernden Insel San Giulio mitten im See, zu Fuß auf den Sacro Monte, den "Heiligen Berg" von Orta mit 20 Kapelien, mit dem Auto zum benachbarten Lago Maggiore mit Stresa, der Villa Taranto und den Borromeischen Inseln, in die Schweiz oder zu den umliegenden Bergen.

Auskünfte und Farbprospekte erhältige der die Mussepalatung. Auskunte und Faroprospekte et ilch über die Kurverwaltung: Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Lago d'Orta I-28016 Orta San Giulio (Rovara). Tel. 0039322 - 90355

ABANO TERME (Podova/ HOTEL ORVIETO 2 Thermadischuriana bilder, Tennisphatz Bocciabahn. Alle Kuren u. ärzti. Unters. I. Hs. Ruhigste Lage I. eig. Park – Privatbarkpl. – Gr. Zl. m. Du./WC, Balk. u. Tel.l Aufenth'raum – Bor – Gute Küche m. Menüwahi. Pers. v. Bes. gef. Fam. CARPARA Sehr günst. Pausch'-preisel Verl. Sie Prosp. Tel. 003949/66 80 44, deutschspr. Geöffnet 6. 3. – 30. 11.

als der letzte Urlaub

Die Vorfreude auf den nächsten! Und damit Sie diese Vorfreude so richtig auskosten können – dazu sollen Ihnen die Reiseanzeigen in WELT und WELT am SONNTAG dienen. Zum Planen, Prüfen, Vergleichen - und zum Entscheiden: für den schönsten Urlaub, den Sie je hatten.

**Nie mehr Urlaub** 

skosten bezahlen, keine Buchungssorgen, keine Inflationspreise, im Gegenteil – noch Geld dazu gewinnen! Das Anrecht auf diese Urlaubswochen besteht unbegrenzt, ist übertragbar oder kann vererbt werden. Ihr Urlaubsort könnte z. B. ein Luxushotel in Abano Terme/Italien

D-7815 Kirchzorten

sein. Dies ist möglich mit einer völilig neuen idee und in Zusam-menarbeit mit einer soliden Schweizer Bank. Information über S.A.H., Abtl. Touristik, Postfach 1175

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen FLORENZ, Hotal Pansion Villa Carlot-tz, Viz Michele di Lando 3, Tei. 22 05 30 – komf. Baus i. ruh. Lage, Im elg. Garten im Villenviertel. (Porta Romana), Morenz, Autobahannsf. "Certosa". Big. Parkpl., Lift. Man spricht Deutsch

### 

-47033 CATTOLICA (Adria) HOTEL MADISON — Tel. 0 03 95 41/96 83 06 Tischzeit). 2. Kat.; Modern. Gepflegt. Angrenzend zum Meer. Ruhige Panoramalage, Gebetztes Schwimsbod, Klimounioge, Einladende Zl. m. Du., WC, Balk. m. Meeresblick, Mentwahl, Partipl., Garage



CATTOLICA (Adria/Itolica) — HOTEL BLUMEN — Tel. 003 95 41/96 34 47 (priv. 96 38 86), Am Meer, jed. Komf., ruh. Lage, gepfl. Küche. Mai, Juni, Sept. L. 18.000/20.000, Juli L. 22.000/23.000, Ang. L. 24.000/25.000.

NEU in Milano-Moritiana Hotel Wakkorf 米米米米 direkt am Meer, das Beste vom Be-sten, huz. eingerichtete Zimmer mit Klimanlage, Garten mit Swimming-pool, Privaistrand inklusiv, auseries. Kliche à la carte. Ausk. u. Buchung: Tel. 0621/79 24 68 oder 79 79 63

FERTENWOHNUNGEN – In ALBA ADRIATI-CA/Abrezzen/Itolien vermiehan wir FE-WOS – nahe am Meer, 4–6 Betten, SON-DERANGEB.: 1 WO ob L. 120 800. Voo-best, ouch f. Hotels. – Inform, Agentur-ALBA MARE Lungesmer Marcond, 164811 ALBA ADRIATICA/TE, 7el. 0037861/ 73 564/77 848, man spricht Deutsch Direkt am Strand ohne Zwischenstr.! 1-47836 RECCIONE (Adria) HOTEL ADLON — Viale D'Annunzio. 104. Tel. 0039/54/4 18 49. 2. Kst.: Volikomfort. Gef. v. Bes.: VP (Frühstleck u. Salatbuffet): 1.-21. 5. L. 24 000; 22. 5.-20. 6. u. Sept. L. 28 000; 21. 6.-10. 7. u. 21.-31. 8. L. 33 500; 11.7.-20.8. L. 39 500. Halbpension 10%, Rabatt. Kinderermäßigung

Sie planen eine Reise In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONN-

TAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich Freude.

#### 

l-18816 SAN BARTOLOMEO AL MARE (Diano Marina), itul. Riviera RESIDENCE LA MERIDIANA — Gonz neve Appartaments mit Garten oder Terrasse für 2-5 Pers., 400 m v. Strand, 2 Tennisplätze, 2 Bocciapl., Privatparkpiatz. SWIMMENGPOOL, Kinder-Planschbecken u. Spielplatz. Wassersport, Reiplatz. Restaurantbetrieb. Vor. Nach- u. Mittelsaison Sonderpreise, u. bei 3 Wochen 1 Woche gratis. Ganzjährig geöftnet. Verl. Sie Prosp.! Tel. 0039/183/40 09 71

ALASSIO — HOTEL NEW WEST END, Telefon (1987)/1921 4 22 20.

Meer, reserv. Strand, alle Zimmer mit Bad od. Du., WC, Balkon zum Meer,
p., mit Menli à la carte. Gesellschaftsramm/Taverne, Garage, Parkplatz.

Besitzer geführt: T. Gissts. Verlangen Sie Prospekt: Ganzikhrig geöffnet. Intern. \*\*\*\* Hotel zwischen Seit Frospett: Genzahrig geoffnet.

GRAND HOTEL DEL MARE – Bordighero – Ital. Riviera
Direkt am Privatstrand in ruhig. Gartenlage – geh. Meerw.-SCHWIMMBAD –
Barbecue – Tennis – Minigolf – Klimaanlage – Pianobar – Orchester –
Kongreßste (180–200 Personen) – Alle Zi. m. Bad/FS/Kühlschrank, Bar.

Tel. (0039/184) 26 22 02 – Telex 270 535 GHMARE

i-47835 CATTOLICA (Adrie) Hotel Hotel Est — Tel. 2039541/961293 (Priv.: 987578, Tischzeit). Endlich Ferien wie zu Hausel 2. Kat.; 80 Zl. m. led. Komf., Bad, Tel. u. Balkon z. Meer. Ruh. Lage, direkt am Meer ohne Zwischenstraße. Im Badeanzug v. Zimmer z. Badeatrandi Gr. Terr. zum Meer. Lift. Internat. Butteristiche à la carte ohne Anfachlag. Mäßige Preise. Verlangen Sie unser Angebot.

#### 

# und preisge

Bestes 4-Sterne-Hotel Spaniens 1983 14 Tage inkl. Fing 1495 - Verlängerum ab Disseldorf 1495 - woche und fil? schon ab DM 399.

Genießen Sie den ewigen frühling Ferienwohnung im beteneriffas in der einzigartigen nachbarten mARRIMM kerz, in einem paradiesischen Garten inkl. flug und mit Tennisptätzen, Swimming Pools, Bars, Night-Chib und einem großen ab DM Gäste- und Unterhaltungsprogramm.

Weitere MARIMM-Hotels auf Makta und Mauritius. Bulcaren - Costa Brown. - Segela - Surfen - Tauchen - 14 m Sloop Typ Rydra, Bj. 81, mur 6 Gäste, 550 DM/W. mit u. ohne Skipper, Törnplan

#### 

BRETAGNE. Im Hotel Les Grandes-Boches, NN, einem ersthissifen Hans im breton. Stil, mit persöulicher Note, in einem großen Park gelegen, finden Sie bef einer hervorragenden regionalen Käche Buite und Erhobung. 3 hm bis zum Strand. Es wird Deutsch gesprochen. Unser besonderes Angelot. 3 Tage Amentihalt zum 7-Tage-Preis bei VP und HP außer vom 15. 6.—15. 9. 83. Studio ürekt an Meer zu vermieten. F 29128 Trägung. Tel. 0933/98 V7 62 97

Lux.-Villa unter deutscher Leitung in-priv. Park, Meeresbl., Swimming-pool, alle Zi. m. Bad + WC, beste Ausstati. Klimaall. Doppelzi. pro. Tag 130.- + 150,- DM in Golfeinan, 3

Erlebnis-Schiffsreise, max. 12 Pors

F-54726 PLOSHARMEL CARRAL HOTEL DES VOYAGEURS Zimmer mit Frühstlich (Ermäßigie Preise Hei + Juni)

**Merspe** 

Handarbeitsurlaub 06479/15 65 oder 06435/28 22 Zu jeder Anschrift gehört: die Postleitzahl

(ykladen Inselspringen

Griecheniand

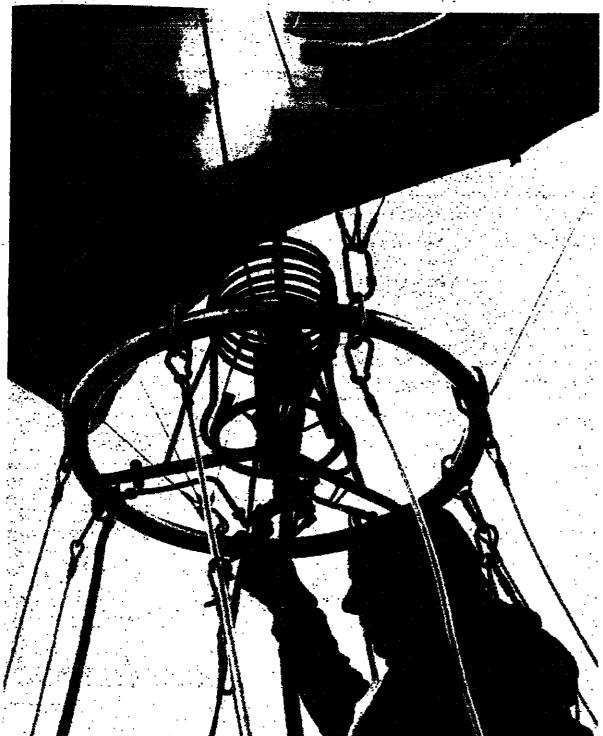

Höhenflug zum Logenplatz unter den Wolken

Aus Leinwand mit innerem Papierfutter baute der von Joseph-Michel erfunden wurde, dient der Ballon Paplerfabrikant Joseph-Michel de Montgolfier mit Hilfe seines jüngeren Bruders Etienne-Jaques den ersten durch gewärmte Luft gehobenen Ballon: die Montgolfiere. Heute werden die schwebenden Luftbehälter aus Ballonseide hersestellt und ist zweckgebundenen Aufgaben und symbolisiert um so mehr den ewig-menschlichen Traum vom Fliegen. Doch der Ballonfahrer darf nicht seinen Träubehälter aus Ballonseide hersestellt und ist zweckgebundenen Aufgaben und symbolisiert um so mehr den ewig-menschlichen Traum vom Fliegen. Doch der Ballonfahrer darf nicht seinen Träubehälter aus Ballonseide hersestellt und ist zweckgebundenen Aufgaben und symbolisiert um so mehr den ewig-menschlichen Traum vom Fliegen. Doch der Ballonfahrer darf nicht seinen Träubehälter aus Ballonseide hersestellt und ist zweckgebundenen Aufgaben und symbolisiert um so mehr den ewig-menschlichen Traum vom Fliegen. Doch der Ballonfahrer darf nicht seinen Träubehälter aus Ballonseide hersestellt und so mehr den ewig-menschlichen Traum vom men nachhängen. behälter aus Ballonseide hergestellt und in Klassen

keinen zweckgebundenen Aufgaben und symbolibehälter aus Ballonseide hergesteilt und in Klassen van eins bis zehn eingeteilt — Je nach Volumen, das angibt, immer im Auge behalten, um keine unervon 250 bis zu mehr als 4000 Kubikmeter umfassen kann. Im Gegensatz zum Fallschirm, der 1784 ebenfalls Fliegen läßt sich nur realitätsbezogen verwirklichen.

SKANDINAVIEN / Fährverbindungen in den Norden

## Auf See fängt die Erholung schon an

Es gibt rund 40 verschiedene Fährlinien, die unsere Küsten mit den skandinavischen Staaten und binden. Mehr als die Hälfte dieser Dienste verkehrten unter Einbeziehung der großen dänischen Inseln Fünen, Lolland, Falster und Seeland zwischen dem von Jütland und Südwestschweden begrenzten Kattegat und der deutschen Ostseeküste. Doch die Direktverbindungen ab deutschen Häfen sind entsprechend dünn gesät, Fähr-dienste verkehren nur auf rentablen Routen mit entsprechend hohem Passagieraufkommen.

. 27./A

riers 1988

المناطقة الماء

20 (P. 534)

900

Nach Dänemark, unserem näch-Nach Danemark, unserem nach-sten Nachbarn, gibt es sechs Direktrouten, bedingt durch die Kürze der Distanz auch mit den häufigsten Abfahrten. Bis zu zwei-mal stündlich geht es über die Vo-gelfluglinie und den Fehmarnbeit von Patternden nach Bädber (I e) von Puttgarden nach Rödby (Lolland, Falster, Mön und Seeland), die etwa einstündige Überfahrt ist auch die billigste: je nach Saison (vom billigsten Nebensaisonpreis bis zum teuersten Hochsalsonpreis) 60 bis 90 Mark für die einfache Fahrt beziehungsweise 90 bis 136 für die verbilligte Hin- und Rückfahrt für ein Auto plus bis zu fünf Insassen (DB und dänische Staatsbahnen). – Dreimal täglich fährt von Kiel nach Bagenkop (Langeland und Fünen) ein Schiff der Langeland-Kiel-Linien. Die Fahrdauer beträgt rund zweiein-halb Stunden, der Preis 21 Mark für Pkw/Fahrer, pro weitere Person kommen sieben Mark hinzu. Bis zu dreimal täglich geht es von Gelting (am Ausgang der Flensburger Förde) nach Faaborg (Fünen) mit der Nordisk Faergefart in zirka zwei Stunden für 17 Mark für Pkw/ Fahrer, pro weitere Person eben-falls sieben Mark. – Bis zu sechs-mal täglich verkehren von Travemunde nach Gedser (Falster, Lolland, Mön und Seeland) die Ged-ser-Travemünde Routen, Fahrtdauer etwa dreieinviertel Stunde, Preis 14 Mark pro Person, Autos kosten 69 bis 94 Mark. – Viermal

Hoverspeed –

K.-H. STEFAN, Dover Zum traditionellen Fährbetrieb über den Armelkanal für Passagieuper den Armeikanal für Passagiere und Autos bietet die britische
Hoverspeed Ltd., Ramsgate – sie
ist die größte Luftkissenboot-Gesellschaft der Welt – eine Alternative: die schneilste Seeverbindung
des Kontinents mit Großbritannien

nien.

Der "Überflug" mit einem Luftkissengefährt des Typs SR.N4 von
Calais oder Bologne nach Dover
dauert knapp 30 Minuten. Modern
konzipierte Terminals ermöglichen
eine rasche Abfertigung. An Bord
ist bequem Platz für 425 Passagiere
und 53 Autos; selbst in der Hochsaison dauern Start, Landung und
Abfertigung nur Minuten. Die Ter-Abfertigung nur Minuten. Die Terwöchentlich von Travemünde nach Kopenhagen fährt die Polish Baltic Co. Die neunstündige Fahrt kostet 150 Mark (beziehungsweise 210 Mark für Hin- und Rückfahrt) für einen Pkw nebst bis zu fünf Insassen, pro Bett zahlt man ab 20 Mark. - Žweimal täglich geht es von Travemünde nach Trelleborg, 65 Kilometer Autostraße, von Ystad nach Rönne (Bornholm) sechseinhalb plus drei Stunden Fahrt, Preis 284 bis 574 Mark für ein Auto plus bis zu zwei Insassen bei Hin- und Rückfahrt, jede weite-re Person zahlt 36 Mark, pro Bett ab 32 Mark mit der TT-Saga-Linie.

Nach Norwegen gibt es eine Direktverbindung täglich ab Kiel nach Oslo mit der Jahre Line, rund 19 Stunden Fahrt zum Preis ab 130 Mark (in der Vier-Bett-Innenkabine), Autos kosten je nach Länge ab 115 Mark. Oder man fährt, einmal wöchentlich, mit der DFDS Fred. Olsen-Bergen Line in 21 Stunden ab Amsterdam nach Kristiansand oder 24 beziehungsweise 30 Stunden nach Stavanger beziehungs-weise Bergen für 216 bis 306 Mark oder 261 bis 351 Mark pro Person, inklusive Platz in der Vier-Bett-Innenkabine; Autos kosten jeweils 113 Mark (bei vier zahlenden Passagieren frei).

Wer mit dem Wagen nach Nord-jütland fährt, hat die Möglichkeit, zwischen 60 und 80 Prozent zu spa-ren: von Hanstholm täglich in fünf Stunden nach Kristiansand oder Arendal mit der FOL-Skagerrak-Expressen; von Frederikshavn täglich in zehn Stunden nach Larvik mit Larvik Line oder nach Oslo mit Nach Island einmal wöchentlich

ab Bremerhaven über Newcastle nach Reykjavik für 351 Mark pro Person, Auto 570 Mark (bei vier rerson, Auto 570 Mark (bet vier zahlenden Passagieren frei), pro Bett ab 202 Mark mit der Farskip. Nach Schweden gibt es drei Direktverbindungen: bis zu dreimal täglich in rund sieben Stunden von Travemunde nach Trelleborg für 140 bis 430 Mark, für ein Autonahet his zu fünf Insassen um Bett

Pkw 30 bis 65 Mark) sowie bis zu dreimal täglich in rund dreidrei viertel Stunden von Greena nach Varberg mit Lion Ferry AB.

Nach Finnland gibt es nur eine Direktverbindung: mit dem "Finnjet" (Finnlines) vom 23. Juni bis 13 August jeden zweiten Tag in 23 Stunden ab Travemünde nach Helsinki für 270 bis 410 Mark (480 bis 740 Mark für Hin- und Rückfahrt) pro Person, Pkw 181 bis 240 Mark (274 bis 360 Mark); 50 Prozent Rabatt für die Autopassage bekom-men zwei Urlauber, die hin und zurück mit Finnjet reisen, zum Nulltarif fährt das Auto bei vier Personen mit. Billiger erweist sich der kombinierte TT-Saga-Silja-Line-Tarif: Man fährt von Travemun-de nach Trelleborg oder Malmö (acht Stunden), absolviert knapp 700 Straßenkilometer und besteigt in Stockholm das Fährschiff über

len werden: Für das Hin-und-

(rund eine Stunde/etwa 25 Minu-

ten) zahlt man 100 bis 125 Mark für

Pkw nebst bis zu fünf Insassen

(DB und dänische/schwedische

Staatsbahnen sowie Scand. Ferry

Lines). Weitere preiswerte Routen sind die mit Stena Line von Frede-

rikshavn nach Göteborg (sieben-

mal täglich, etwa dreieinviertel Stunde, 16 bis 28 Mark pro Person,

(zwölf Stunden), Gesamtkosten 129 Mark (200 Mark für die ermäßigte Hin- und Rückfahrt) pro Person, Pkw 94 bis 141 Mark beziehungsweise 164 bis 234 Mark Wer sich über alle Tarif-Raffines-sen unterrichten will, dem sei die Broschüre "Reisewege nach Skan-dinavien" empfohlen (Schutzgebühr drei Mark) bei der Reiseagen-tur Waldemar Fast, Alstertor 21, 2000 Hamburg 1, erhältlich.

die Aaland-Inseln nach Turku

## Wasserflug über den Kanal

minals sind über spezielle Busverminals sind über spezielle Busver-bindungen mit dem übrigen Ver-kehrsnetz verbunden. Zwischen März und Oktober ver-kehren die Hovercrafts täglich zwi-

nebst bis zu fünf Insassen, pro Bett ab 24 Mark mit TT-Saga-Line; täg-

schen 22 und 54mal auf den Strek-ken Calais-Dover/Dover-Calais und Bologne-Doyer/Dover-Bologne. Die einfache Überfahrt kostet bis zum 30. Juni sowie zwischen dem 1. September und 31. Oktober für Pkw (je nach Länge) zwischen 138 und 198 Mark plus 39 Mark proerwachsene Person. Für die Hochsaisonzeit (1. Juli bis 31. August) macht der entsprechende Fahr-preis zwischen 185 und 249 Mark plus 39 Mark pro Person aus; für Abflüge nach 20 Uhr ab Calais und vor acht Uhr ab Dover wird eine

Ermäßigung von 43 Mark auf die

HENRY BRAUNSCHWEIG

Pkw-Preise gewährt. Urlaubern, die sich bis zu fünf Tagen in England aufhalten, bietet Hoverspeed Spezialtarife für Hin-und Rückfahrt: Vom 24. März bis zum 30. Juni sowie vom 1. Septem-ber bis zum 31. Oktober zwischen 185 und 284 Mark pro Pkw plus 65 Mark pro Person, vom 1. Juli bis zum 31. August zwischen 271 und 361 Mark pro Pkw und 65 Mark je

Person. Passagiere ohne Auto, die ein oder zweitägige Ausflüge nach England unternehmen, bezahlen für Hin- und Rückfahrt von Sonn-tag bis Freitag 45, an Samstagen 52 Mark. (Auskunft: Hoverspeed, Oststraße 122, 4000 Düsseldorf.)

## Luftikusse feiern Geburtstag

arum fährt der Mensch Bal-lon? Zum zweihundertsten Geburtstag des Freiballons Ahnherm der modernen Luftfahrt mag diese Frage erlaubt sein. Hätte man sie den ersten Luftfah-rern gestellt, die sich am 21. Norem gestellt, die sich am 21. November 1783 mit dem von den Brüdern Montgolfier konstruierten
Heißluftballon frei in den Himmel
über Paris erhoben, so hätten sie
wahrscheinlich die gleichen Gründe genannt, die zwei Jahrhunderte
nach ihnen Ballonfahrer für ihre
Leidenschaft nennen: die Sehnsticht des Menschen seine Erdensucht des Menschen, seine Erden-schwere zu überwinden und, nachdem er sich die Erde bewohnbar, das Meer schiffbar gemacht hatte, nun auch die dritte Dimension, den Himmel, zu erobern. Der moderne Mensch tut das

zwar inzwischen auf perfektere, da steuerbare Weise, aber weder im Sport, Verkehrs- oder Segelflug-zeug wird er das lautlose Schwe-ben im durchsichtigen, luftigen Element, die Nähe zu Wolken, Wind und Sonne so intensiv, nämlich ohne trennendes Gehäuse, erfahren wie im Ballonkorb. Was die Erde betrifft und das Schauen, so sprechen die Ballöner gern von ih-rem "Logenplatz am Himmel", von dem aus sie das Geschehen tief unten, Städte, Dörfer, Felder, Wäl-der, Berge und Seen in aller Ruhe betrachten können. Den Marquis d'Arlandes hatte bei seiner ersten Luftfahrt vor zweihundert Jahren der Anblick der unter ihm immer kleiner werdenden Stadt Paris so fasziniert, daß er darüber das Heizen seiner Montgolfiere vergaß und erst von seinem Freund Pilâtre de Rozier aus seiner Versunkenheit gerissen werden mußte. Träumerischen Piloten könnte in ihrer modernen Montgolfiere ähnliches passieren, nur daß sie ihr Versäum-nis mit einigen kurzen Feuerstößen des Brenners leicht zu korrigieren vermögen.

Glückselig in der Luftkutsche

Von Glückseligkeit spricht Professor Charles, der Erfinder des Gasballons, beim Verlassen der Erde im Ballon während seiner ersten Luftreise am 1. Dezember 1783. Und er beschreibt damit ähnliche Gefühle des Ballonfahrers von heute. Viele von ihnen nennen als Motivation für ihr Hobby dieses Auf- und Ausbrechen aus dem ermüdenden Trott des Alltags, das Hintersichlassen von Sorgen und Belastungen nicht zuletzt durch außerste Konzentration auf das Führen eines Luftgefährts, das mit Wind und Böen, Turbulenzen, Regulationen im Luftraum, technischen Fallen beim Lundau (zur schen Fallen beim Landen (zum Beispiel Hochspannungsleitungen,

Industrieanlagen) und den Fallge-setzen fertig werden muß. Darin liegt für aktive Ballonsportler auch die Herausforderung, die Lust am Abenteuer, für die der wagemutige Naturwissenschaftler Pilatre de Rozier durch seine Experimente bekannt war. Mut und Kaltblütig-keit in schwierigen Situationen beweisen sich auch heute noch die Piloten gern, und dazu haben sie beim Starten und Landen manchmal Gelegenheit. Verantwortungs-bewußtsein für die ihnen anver-trauten Mitfahrer und nicht zuletzt für seine nicht eben billige Luftkutsche lassen die Piloten meteorologische Bedingungen sorgfältig beachten und unkalkulierbare Risiken ausschließen.

Packt sie jedoch sportlicher Ehrgeiz, dann fahren sie möglichst weit (zum Beispiel 800 Kilometer mit dem Gasballon von Marl nach York/England, erste deutsche Ka nalüberquerung am 7. Juli 1982) und hoch (7695 Meter mit dem Heißluftballon), oder sie bleiben möglichst lange ununterbrochen in der Luft (25:51 Stunden mit dem Gasballon). Sie fahren auch um die Wette

und versuchen zum Beispiel, an ein in Windrichtung liegendes Ziel möglichst nahe heranzukommen, oder sie jagen einen Fuchsballon. Und da die Ballöner ihren Sport nicht tierisch ernst nehmen, machen sie auch mal einen Wettbe-werb im Bummeln, wobei derjenige den Lorbeer erntet, der sich innerhalb einer bestimmten Zeit möglichst wenig vom Startplatz wegbewegt hat. Sie nutzen den Wind in verschiedenen Luftschich-ten. Einem versierten Piloten aus Münster gelang es sogar, mit dieser Technik im Gasballon nach Hol-land und wieder zurück in die traute Heimat zu fahren. Der Begleiter im Auto mag sich dabei etwas überflüssig vorgekommen sein. Im allgemeinen Bewußtsein

spielen die Ballonfahrer eine untergeordnete, gleichzeitig elitäre Rol-le. Daß sie ihre Luftkarossen nicht steuern können und nie so genau wissen, wo und wie sie landen, macht sie den auf Effizienz bedachten Zeitgenossen suspekt. Die Ballonfahrer sind kein elitärer Club, sie rekrutieren sich aus allen Bevölkerungsschichten und Berufen. Rund 500 Piloten – darunter zwei Dutzend Damen – betreiben das sportliche Ballonfahren in der Bundesrepublik. Die Ausbildung, die ungefähr zwei bis drei Jahre dauert und beide Arten des Ballonfahrens umfassen kann, wird in den zahlreichen Freiballonsport-vereinen durchgeführt. Diese verfügen über die Ballone, die meist von Firmen gestiftet werden. Die Wartung besorgen die Ballonmei-ster unter Mithilfe der Clubmitglieder. 80 farbenprächtige MontgolGasballons gibt es inzwischen in der Bundesrepublik.

Montgolfieren im Aufwind

Die Montgolfiere hat als "Frei-zeitballon" vor allem in der letzten Zeit mächtigen Aufwind bekommen. Im Gegensatz zum kugelrun-den, ruhig dahingleitenden Gasbal-lon, dessen Aufrüstung mehrere Stunden Zeit und eine Gasquelle erfordert, ist der Heißluftballon in 20 Minuten startklar und führt sei-nen Betriebsstoff Propangas für den Brenner in vier Stahlflaschen mit sich. Als wahrer Luftikus be-wegt er sich flexibler in den ver-schiedenen Luftschichten und kann vom technisch versierten Piloten knapp über den Grashalmen und hoch in die Lüfte gesteuert werden. Das Vergnügen währt allerdings kürzer als beim Gasbal-lonfahren (eine bis zwei Stunden im Durchschnitt); wenn die Gasfla-schen leer sind und der Brenner die Luft in der farbigen Ballonhülle nicht mehr genügend erhitzt, ist die Fahrt zu Ende. Auch das lautlose Schweben ist den fauchenden, feurigen Luftkutschen nicht gege-ben. Wahre Genießer unter den Pi-

In diesem Geburtstagsjahr der Luftfahrt, das die deutschen Ballö-ner auf der "Aero 83" im März mit einer Montgolfierenrallye über den Bodensee eröffneten, wird das ganze Jahr durch gefeiert, wie es sich für ein "Bicentennial" gehört. Die Franzosen tragen die Weltmeister-schaft im Heißluftballonfahren am September in Nantes aus und die Gasballonmeisterschaften im Oktober. Am 26. August aber werden die Pariser staunen wie ihre Vor-fahren vor exakt 200 Jahren, als der noch unbemannte Gasballon "Glo-be" von Professor Charles vom Marsfeld aus in den Himmel stieg. Eine stolze Flotte bemannter Charlieren wird in einer Jubiläumswettfahrt vom selben Startplatz aus und mit dem Eiffelturm als erdge-bundenem Luftikus im Hintergrund jenes Bild verwirklichen, das die ersten Eroberer der Lüfte als Wunsch und Vision in sich tru-

loten suchen in beiden Arten des

Ballonfahrens ihr Himmelsglück.

BRIGITTE MACHER

Informationen zum Ballonfahren: Günther Pesch, Präsident des Deutschen Freiballonsportvereins, 4700 Hamm, Bockumer Weg 119. – Eine Gasballonfahrt kostet 250 bis 300 Mark und dauert im Schnitt vier Stunden, eine Heißluftballonfahrt 100 bis 150 Mark Mark - Die Wartelisten der Vereine sind lang trotzdem sollte man es ver-suchen, manchmal bietet sich doch überraschend eine Mitfahrgelegen-

PASSAGIER-URTEIL

## Swissair am beliebtesten

tdt, Frankfurt Im Urteil der deutschen Vielflie-ger bekommt Deutschlands nationale Fluggesellschaft Lufthansa nicht die allerbeste Note. Nach einer im Mai erscheinenden Umfrage der Münchner Zeitschrift "Indu-striemagazin" - die von 730 Vielfliegenden Managern beantwortet wurde – kam die Swissair mit der Gesamtnote 1,43 (Notenskala 1 bis 5) auf den ersten Platz. Platz zwei ging an Singapore Airlines (1,54). Den dritten Platz belegte die Lufthansa, die eine Gesamtbenotung von 1,81 erhielt. Bei der entsprechenden Umfrage des Magazins vor zwei Jahren war die Lufthansa allerdings noch mit der Note 2,17

auf Platz neun gelandet. In der Bewertung der internationalen Carrier kam die sowjetische Aeroflot auf den letzten Platz mit der Note 4,26. Im Mittelfeld rangieren so prominente Airlines wie KLM (Platz 16), TWA (Platz 19), Air France (Platz 20) und PanAm (Platz 21).

Die Frage nach dem beliebtesten Flugzeug-Typ wurde zugunsten des Airbus A 300 beantwortet. Mit der Note 1,43 liegt er knapp vor der Boeing 747 (1,44), auf Platz drei bedeing 147 (1,44), auf Platz drei 1,44 (1,44). landete die B-727. Mit der Note 3,05 ("fliege ich ungern") steht die BAC Super one eleven auf dem letzten Platz. Der Überschallflieger Concorde kommt mit der Durch-schnittsnote 2,96 auf Rang neun.

Unter Berücksichtigung von Ausstattung, Übersichtlichkeit, Passagier- und Gepäckabferti-gung, Verkehrsanbindung und Gastronomie erhielt keiner der neun großen deutschen Verkehrsflughäfen die Note "sehr gut". Am besten wurden noch Düsseldorf und Hannover eingestuft, beide bekamen die Note 211 und verwiesen mit 2,18 Frankfurts Rhein-Main-Air-port auf Rang drei. Stuttgart hält mit 3,02 das Schlußlicht. Dazwischen liegen Berlin (Platz 4), Köln/ Bonn (Platz 5), Hamburg (Platz 6), Nürnberg (Platz 7) und München mit Platz 8.

Von den internationalen Airports wurde Zürich mit 215 Nennungen am positivsten bewertet. Auf Platz zwei steht Paris (Charles de Gaulle) mit 157 Nennungen, gefolgt von Amsterdam (150), Singapore (124). Bei der Frage nach den besonders negativ beurteilten Flughäfen stimmten 228 der vielfliegenden Befragten für London-Heathrow, New York (John F. Kennedy) erhielt 150 und Mailand 102 Negativnennungen.

Bei den Hotels liegen an der Spitze der besonders oft frequentierten Häuser die "Intercontinental" Ho-tels vor "Sheraton" und "Hilton".



Ferien in der Schweiz. Abstand gewinnen in Graubünden.



Ober 100 Spazier- und

CH-7504 Pontresina Tel. 004182/6 64 88, Telex 74495

**Hontresin**a \*\*\* **Hotel Schweizerhof** 

Modernes Erstklasshaus, gastlich und komfortabel. Ungezwungene Atmosphäre. Zentrale. ruhige Lage, vis-ä-vis vom Hallenbad. Schöner Garten und grosse Son-nenterrasse. TV-Raum, Hallenand komfortabel. Ungezwu Bar, grosse Garage. Sommersaison: Juni – Oktober. U. Ming, Dir., CH-7504 Pontresina,

Pontresina

Sporthotel \* \* \*

und Familienhotel, komfortabel erstrlassig. Gernutliche Aufent haltsräume. Fruhstücksbuffet Restaurant, Bar. Liegewiese. Wanderwochen im Juni und September ab Fr. 516.–. Direktion: H.G. + R. Pampel Telefon 004182/6 63 31

Pontresina **Hotel Bernina** 

Auch Sie sind bei uns herzlich Gepflegte Zimmer mit Bad/ Dusche Beste Kuche. Grosse Liegeterrasse. Tennis – Wandern. hochaloine Flora Prop. U. Schmid/ Dir. D. Candrian CH-7504 Pontresina Telefon 004182/6 62 21

\*\*\* bochiano

Verlangen Sie noch

rufen Sie uns einfach

Verkehrsbūro Davos CH-7270 Davos Platz

£ 004183/3 51 35

heute unsere

Unterlagen oder

Reizvolles Bergtal mit der Sonne des Südens: Wandern nach Herzenslust Schone, gut markierte Wanderwege. Höhenweg Alp Grüm – Selv Wanderwochen: 2 – 10. 7. + 3. 11. 9. 1983. Hallenbad - Tennis - Vitapai cours - Waldlehrpfad - Surfer

Verkehrsverein Poschiavo CH-7742 POSCHIAVO Teleion 004182/5 05 71

Aktive Erholung und Lebensqualität.

Auf Schritt und Tritt!

Hotel National \*\*\*\* DAS GEMÚTLICHE HOTEL FOR GLUCKLICHE FERIEN

Spezial-Prospekt verlangen

Tel. 004181/34 29 29 – Tx 74664

7 Tage HP ab Fr. 330.-(AHV -10% CH-7270 Davos, Tel. 004183/3 60 46 Telex 74303

Dovos,

Cresta 🕡 Hotels

• HERZLICH WILLKOMMEN

SONNENTERRASSE

14 diverse Sport- und

7 Tage HP ab Fr. 385.-

Pauschalwochen

CH-7270 Dayos Platz

Telefon, Radio, Frigo-Bar und TV-Anschluss HALLENBAD, SAUNA.

Sporthotel Dieschen Sporthotel La Riva

Ruhig und sonnig am Waldrand gelegen. Ideal für Wanderer, Nähe Sportzentrum. Alle Zimmer mit Bad/Dusche/WC: Radio, Tel. Wanderwochen mit zum Teil geführten Wanderungen. 7 Tg. inkl. HP ab Fr. 350. – pro Person. Für AHV-Rentner 10% Rabatt vom 12. 8. – 17. 7. und 4. 9. – 16. 10. 83 Familie G. Blaesi Familie G. Blaesi . Tel. 004181/34 12 22

**Hotel Vereina** Das gepflegte Erstklasshaus dem grossen Park. Hallenbad, Tennisplätze, Boccia-Bahn, Garten-Buffet, Diat-Menùs, Frühstück-Buffet, Neues Restau-

Tel. 004183/4 11 61 - TX 74359

Hotel La Palanca

direkt am See. Pauschalwochen (HP): modernem Komfort. Persönlich – gemütlich – - Fischen Fr. 300.-/370.-\* Wandern Fr. 265.-/335.-\* Fam. W. J. Gschwend, CH-7078 Lenzerheide, Tel. 004181/34 31 31 Fam. G. Plattner.

Scharbeutz/Ostsee

Ferienzentrum SOLE Familienhotel Seehof Walbella

Surien Fr. 351 - \* - Tennis Fr. 375. Zimmer mit Bad + Fr. 70.-Tel. 004181/34 35 35 - Tx 74416

Alpina

menus. ~ Garage.

Hotelzimmer + Appartements. Hallenbad - Sauna - Fitness. Restaurant, Grill, Kinder-

CH-7250 Klosters Tel. 004183/4 12 33 - TX 74547

Bündner Oberland, 45 Automir

von Chur. tur erleben: beim Faulenzen und Traumen – beim Wandern, Spa zieren, Spielen, Tennis, Reiten Fischen ... Sessellift. Schwimmbad 10 km entferm. Preisgünstige Hotels, Apparte ments, Ferienhäuser und Woh erkehrsbürg CH-7134 Obersa

mit Hallenbad, Minigolf, Tenn Zimmerwohnungen. Auskunfte:

Gunstige Arrangements bis 11. 7. + ab 8. 9. 1983. C.+ H. Burkhart Tel 004181/39 12 45 Meierhof, Tel, 004186/3 13 56

Das Haus mit der persönliche Neuzeitlicher Komfort, A-la-certe

CH-7078 Lenzarheide. Tel. 004181/34 17 35

3 Tennispiätze. Tennis- und Sommerski- Pauschalen. Wanderprogramm. Cauma Saison: April – Oktober. CH.7018 Flims-Waldhaus

Schlosshotel \* \* Ruhige Lage, ungezwungene Atmosphäre, vorzügliche Küche, Restaurant. Hallenbad-Benützung.

HOTEL ADVLA

**Hotel Capricom** 

Restaurant. Bistro-Bar. Sonner terrasse. – Zimmer/Frühstück a Reitwachen ab Fr. 520.-Dir. R.+1. Graiss, CH-7631 Laax Tel. 004186/2 27 33

Komfortferlenwohnung

Tel. 004186/2 01 33

#### 

#### Nordsee

Hörmum/Syft, 2-Zi.-App., frei Mai/Juni/ Amrum, Fewo., VS + NS, u. ab 10. 8 Sept., Tel. 04349/223 2 Fewo., 04187/60 08 For'hs. Cuxhaven-Duhnen 3 Schlafz., 6 Bett., Bunt-TV, Strandn., Garten, ab sofort von Prlv. zu verm., frei v. 1. 5.-25. 6. u. 21, 8.-29, 9, ab 8. 10. 83, Tel. 02261/6 50 69

Niebtum/lusei Föhr, Reetd.-Hs., 2- u. 4-Zi.-Kft.-Whg., Wä., Hzg., Garten, Prüh-jahr u. Sommer frei, Tel. 04681/21 12 Westerland/Sylt
Ferienwhg. frei ab 25. 5. 83, Tel. 04851/
79 12
Haushälfte zw. Kampen u. List zu vermieten in der Zeit v. 15. 6.–15. 7. u. 7. 8.–28.
8., Tel. 04652/259

St. Peter-Ording 4-P.-App.. Meeresblick, TV. Tennis, zu verm.. Te). 040/550 12 72 Broderup/Syft, exkl. Fewo (3 Z., Ge-schirtsp., Farb-TV, Tel., Vbd., Swim-ming-Pool) f. 4-5 P., frei b. 10, 7. u. ab 30, 7, 83, Tel. 0481/7 17 88

Kompen/Sylt 2-Zi.-App. frel v. 30. 4.–14. 5. 83, DM 1200.-, v. 14. 5.–14. 6. 83, DM 2700.- T. 04101/4 47 71

Norderney, Kft.-Whng. dir. a. Strand, v 16. 6.-6. 7. 83 frei. Tel. 02191/3 94 94 Kampen/Sylt exki. Teilhs. am Watt. 3 Zim., Südter frei bis 2. 6. 83. Tel. 040/603 89 25 Kampen/Syit Exklusive. retledeckte Hausteile, be-stens ausgestattet, ab DM 240,-Tel. 04651-410 62

Cuxhaven-Duhnen Komf.-App., Seesicht, Sauna, Sonnen-bank, Tel., Tiefgarage, T. 04721/464 36

1-Zi.-App. in Keitum frei v. 21, 8.-10, 9., pro Tag DM 70,-Telefon 04651/38 16

Nordemey Ferienwohnungen zu vermieten Tel. 02101–51 91 84 + 51 89 17

SYLT App., Farb-TV, Tel., Geschirrsp. Schwimmb., Sauna. 04106/44 57 Nordseeinsel Nordstrand Rerienhs. bis zu 8 Pers., 200 m binter d. Deich, bis 9, 7, 83 u, ab 23, 7, 83 poch frei. Tel. 04321/815 15

Sylt/Wenningstedt, App., 2 P., Mai/Juni noch einige Termine frei. T. 04651/422 17 Friesents., Westerland/Syft, Fer. Apt. m. Kft., schö. Gartenanl., Gartenhs. zu verm., alles gemütl. i. Friesenst. ausgest, 1 Min. v. Strand, 10 Min. z. Innenst. T. 04651/255 70, Priv. 04331/893 09 Siidi. Nordsee/Carolinensiel, m. a. Křt. einger, Ferienhs., 3 Schl. z., Woz., Eßz., 2 83d.. Kü. m. Geschirrspülm., Wagchm? Tr., Terr., Gart., Gart.-Möb., TV etc., gut geeig. f. etwa 5 P., noch einige Term. frei. T. 04152/720 71 od. 04972/63 38

3-Zimmer-Appartement (Doppelzimmer und Rinzelzimmer, Wohnraum mit Ter-rasse, kompletter Küche). TV. Telefon, Waschmaschine etc. vorhanden. Vorsalson DM 110.— Hochsalson DM 170,-Tel. 04651/410 62

Exklusive Appartements in Strandnähe, 2–6 Personen (z. B. 2-Zimmer-Apparte-ment, Vorsaison ab DM 130., Hochsaison ab DM 170.-). Alle Komfortmerkmale vor-handen. Tel. 04651/410 63

Kft.-Perienwhgen. zu verm., Tel. 040/ 23 09 55. ab Mo. tgl. 9-18 Uhr Wenningstedt/Sylt Appartementvermiet., Tel. 04651/226 44

SYLT (Keltum), neueinger. 1-ZI.-Whg. (Farb-TV, gr. Südlerrasse), noch einige Termine frei, iägl. DM 80-110. Tel. 040/ 44 21 62

Wyk auf Föhr Sehr schö. 3-Zi.-Whg. f. 2-6 P., a. Kft., 2 Min. v. Strand, Mai, Jun! u. ab 22. 8. noch frei. Tel. 040/672 21 44

Westerland/Kurzentrum I- u. 2-ZL-App. zn vermieten. Tel. 040/220 96 53

1-Zi.-App. in Keitum frei v. 23. 4.–20. 5. u. v. 25. 5.–9. 6., pro Tag DM 60,-.Tel. 04651/38 16 Kampen/Sylt

nittl. Ferienwhg, frei, T. 04651/418 03

Westerland/Sylt. zauberhafte Ferien-wohnung, 4 Pers., Terrasse, TV, Tel., ru-hige Lage frei, 04183/26 25 + 040/ 250 28 00

KI. Friesenhous Föhr (2 + 2 Pers.) bis 25, 6. frei, 60,- DM/Tg., 0431/24 16 48

Westerland, 2 exkl. FeWo., 2-5 Pers., ab DM 60,- u. 90,-, priv., 040/49 78 78 Holbes Friesenhous ouf Föhr gr. Garten v. 1. 6.–15. 9. zu verm., DM 100.-/Tag, T. 04683/869 Sylt Perienhaus bis 5 Pers. frei bis 16 Juni u. Sept., Tel. 0431/32 21 09

Wangerooge 2-Zi.-App., strandnah, Juni, Juli frei. T. 0421/63 16 61

Sylt App., Farb-TV, Tel., Geschirrsp. VII Schwibd., Sauna fr. a. 2 Pers. 60. Micr's Hos., 2286 W-land, Trift 25, Tel. 04651/75 85 s. 76 60 Nordszeinsel Föhr, Ferlenhs. f. 4 Pers. sof. frei, bis 9. 7. u. ab 20. 8. Fußbd. Hzg., Kam., Südtert., W. + Schlafzi. Kochni., WC, Du'bad. Tel. 040/86 81 98

Feries a. d. Lande/Mordsee, sep. Whg. (90 m²), in reetgedecktem Friesenhaus, Pony u. viele Haustiere, ideal f. Kinder, Ihre Haustiere dürfen mit. Eva Sönnich-sen, Altes Pastorat, 2366 Rodenäs, Tel. 0 4664 / 10 02 Borkum

Fer.-Whg., Meerbl., Südbalk., zentr. u. ruh. gel., i –15. 5., 30. 5. – 9. 7., ab 9. 9. zu verm. Tel. 02501/7 09 20 + 02508/10 52 Syft/Wenningstedt

3-Zi-Ferien-Whg., ruh. Lage, Strandnä he, Bj. 82, Tel., Farb-TV, aller Komfort Tel. 0211/65 41 60

Juist eue Kft.-Fewo., frei 24, 5, – 16, 6, u. at 31, 7, 83, Tel. 04202/7 06 00 Reservierungshicken zum Spezialpreis Kompen/Syft i-, 2- u. 3-Zimmerappartements mit allem Komfort, frei vom 24. 5. bis 24. 6. 1983 und 28. 8. bis 15. 9. 1983, ab DM 90,- für 2 Personen pro Tag. Tel. 04651/4 10 61

Reservierungslücken zum Spezialpreis Morsum/Syft exklusives 3-Zi-Appartement (für 4 Personen), Wohnraum mit Terrasse, 2 Schlaframe, kompt. Kilche, Dusche/WC, Waschmaschine. Spillmaschine. Farb-TV, Telefon etc. z. B.: 1. und 2. Mai-Woche, sowie 20. 9. bis 15. 10. 1963, 7 Tage zu DM 770,- für alle 4 Personen inkl. Schlußreinigung. Bettwäsche etc. oder 20. bis 29. 8. 1983, 9 Tage zum Preis yon 7 Tagen. igung, Bettwäsche esc. oue: 20. 3. 1983, 9 Tage zum Preis von 7 Tage Tel. 04651/4 10 61

Hallo, Angler v. Nichtungler, Perienhs. f. 5–6 Pers. dir. a. d. Eider noch frei, Tel. bis 15 Uhr 049/30 22 25 29, ab 18 Uhr 040 / 6 77 23 10

CTV, GS, Tel., Parkpl., Strendah., Prosp. anf. APPARTEMENT-VERMETUNG BALS Bahnweg 1, 2280 Westerland, (04651)24266 Thenum/Syft, Ferienwhg. f. 2-6 Pers., Farb-TV, Sirandkorb, Terr., Garten, so-fort bis 27. 5., 17. 8-2. 9. u. ab 18. 9. zu verm. Tel. 02841/2 37 20 **Nosterland/Sylt,** exkl. App. f. 3 P. m. a Kft., Juni u. Aug. 83 frei, Tel. 04651/18 22

Sylt Fericowng. bis 6 Pers. T. 040/39 55 04 Syit/List-Hellhörn, 3-2I\_Kit\_Appt., unt. Reetdach, am Strand, Heerbl., TV, Tel. Geschirrsp., ab 6, 8, zu verm. T. 040, 536 34 10

Sylt Kit.-Reetdachha., Spitzenlage, Sonne land, v. 11. 6.–7. 7. u. ab 25. 8. frei Tel. 0511/66 65 52

Westerland/Sylt M-ZL-Ferienwhg., Strandnähe, zu ver mieten. Tel. 040/551 80 94 Sylt, komf., ruh. Ferienwhg. Keitum Munkmarsch bis 5 Pers., T. 05222/64 22 nd, 3-Zim.-App., om Strand, Tel. 02371/231 16

Carolinensiel/Nordsee Kft. Ferienhs., 80 m² Wfl., 3 Schl.-Zi., 2 Bäd., Waschm., Spūlm., Kam., Farb-TV, Tel., Grāst. 580 m², 300 m v. Strand, bis 6 P., Termine frei, DM 70.-– DM 140.-Tg. T. 0231/61 31 30 Nähe St. Peter-Ording Reetd.-Hs.-Hälfte, ideal f. Kinder, DM 80,-/ Fag, noch frei, außer 23. 6.—21. 7. 83, Tel. 04122/532 29 Pater-Ording, 4-Zim.-Whg., in Reet-hkate, ab 20. 8. günst. zu verm.; 9481/ 919 50 Cuxhaven-Döse Urlaub zu Sparpreise

d. Perienwohng., Strandaähe, für Pers. Vorsaison bis zu 50% Br-mäßigung. Tel. 047 21/484 85 SYLTHÄUSER" FRANCK Vermietung · Betreuung · Verwaltung rel. 0911/54 02 03, ab 18 U. 04651/4 12 98 ALTO DECLETE Clubhotel Hofraithe ewo.dir.a. Strand, Hallenb, Saun Solar, Farb-IV, Iel, z.B.4Pers. 46,-719 293Varel 4 04451/531 Strandpavk NordseebadDANGAS

eg 1, 2280 Westerland, 04651/242 66 Hausteil für 8 Personen direkt an Oststrand in List auf

Westerland, 2-ZL-Kft.-Apt., strandn 13. 6. – 9. 7. u. ab 7. 8. preisg. Telefon 04651/213 13

Westerland/sylt

Komf.-Wohnung, 2-5 Pers., p. Zufali frei v. 4. 6. bis 25. 6. 83, zentri. gel., Schwimmbd. 04821/83450 nach 19 Uhr

Westerland/Sylt

Perlenwohnungen und Apparte-ments in allen Preisklassen. Wir

senden Ihnen unsere Prospekte. Tel. 04651/25150 od. 23365

Appartements und Ferienhäuser frei. Bitte Bildprospekte anfordern – Fried-richstraße 9 – Telefon 0 46 51/75 77

SYLT - VERMITTUNG KUECHLER, 2280 Westerlo

AMRUM
Wittdün – direkt om Moer
Appartm. frei, 1. 5. bis 11. 6. 83 + ab
20. 8. 83; ab DM 100,- DM/Tag
Haupts.; ab DM 60,- DM/Tag Nachs.
Tel. 04825/8643, od. 04682/2882 Sylt bis 6. 7. 83 frei Appartment Vermittlung Brigitte Wolff, 84652/71 84

Issel Föhr, Kft.-Per.-Whg i Reet-dachhs., anspruchsv. möbl., Fußb.-Hzg., eig ki Gart., Strandn., bis zu 4 Pers., frei b. 25. 6. u. ab 6. 8. 83 Tel. 0711/200 84 01 Borkum 2-Zi-Lnx.-Fewo/2-5 Pers. Strand-nah ab 65,- Tg.-8. 7. 83 frei T. 0211/ 42 20 79

Syft - Ferienhaus Komf.-Perienwing. f. 1—4 P., 3 Min. z. Strand, PKW-Abstellpl., V-+ NS DM 60.-—100.-, HS DM 90.-—140.-, T. 046 51/235 94 bis 8. Juli frei in Keitum-Munkmarsch für gehobene Ansprüche. Auch Haustell (3 Pers.) mit herrlichem Wattblick. Teleton 04102/6 21 39

SYLT und COTE D'AZUR Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, & 0 46 51/50 21

nilien, Singles o. Clubs. Urlaub: m solt tollen Eröffnungspreiser

Verbringen Sie Ihren Sommer in List auf Sylt bis 24. 7. 83 noch einige Appar für 2–5 Pers. frei. Appartment Vermitting Brigitte Wolff 84652/71 84

Westerland/Sylt Komf. Apptm. f. 2 Pers. Kurzone Juli-August frei, Tel. 0941/514 63

**Sylt-Tennis** 

Luz.-App. in Morsum bis 4 P., Tel., Farb-TV, hauseig. Tennispi., Sauna, Sol., beh. Pool, ab sof. bis 1. 6. u. v. 25. 7.–6. 8. noch frei, Tel. 0431/82159

Synt/Westerland, 2½-Z-Kft.-W. eines Designerehepaares f. 4 P. fr. ab 7. 8. 83, ruh. Lage, Strandn., Südbaik. u. Spülm. T. 049/86 51 48 Mordseeinse! Spieksroog Frühling am Meer erleben, kom-fortbl. Wohmungen f. 4-5 Pers., frei i. Mai u. ab 14. 8, 83, Tel. 85971/64343 St. Peter-Ording Kft. Ferienwhg., Garten, rubige Lage, kinderfreundlich, TV, 4-6 Pers. frei. Telefon 04863/21 52

Ostsee

Scharbeutz Ferienbungalow für 6 Pers., Strandnähe, ruh, gel. DM 75,- bis 90,- pro Tag inkl. Tel. 040/50 45 06 od. 04102/5 64 20 Onde, Whg. f. 2-3 Pers. frei. 04321/2 12 08 rovendinde/Maritim, 2-Zi.-Lux.-App. eeblick, a. Komf., Garage, Schwimnibad, Tel. 040/602 40 01 harbautz, gem. 2-Zi-Whg., 4 Pers., perblick, Strandnähe, gegember Meer-isserwellenbad, Vollbad. TV, Tel. 040/ 511 81 33

URLAUB IM WOHNWAGEN Ostsee-Grömitz u. Pehmarn, FKK u. Textil-Plätze in kpl. einger. Wohnwagen bis 6 Pers. PREISWERT u. KINDER-PREUNDLICH. Kostenl. Prospekt anfordern: Wohnwagen-Vermietung K. Möhle, Brennerstr. 33, 326 Rinteln, Tel. 05751/35 57 u. 73 87 u. 28 80 tseebod Damp, priv. Fer.-Wohngen. Häuser frei. 04352/51 88 o. 53 00

Giöcksburg, idyil. geleg. Gartenha. f. 2 Pers. zu verm., 5 Min. v. Strand, WC, fl. k und w. Wasser, gr. So.-Terr., 40 DM. 7cl. 04631/80 06 Ostsee — Damp 2000 Lux.-Whg., Seeselte. noch Termin frei. Tel. 0221/599 33 97 Ostseebad Damp

erksdorf Kft. 1%-Z.-Apt. fr., TV + Tel. vorh. Schwimmb, Sauna, Tennis 040/870 30 14 Timmendorfer Strund, Maritim, 5-Pers.-Kft.-Whg., Seebl., Inkl. Tel., Schwimm-bad, Gar., Farb-TV. bis 7, 7, + ab 8, 8, frei — Tennis, Sauna + Solarium i Hs., Tel. 04502/7 21 82 Kellenhusen/Ostsechellbad Haus, 3 ZL, 6 Schlafplätze, ideal für 2 , noch frei Angust/September, 140.-DM pro Tag. Tel. 040/21 53 70

Ostsee Heiligenhofen er, Dusche/WC, direkt am Wasser, Aquamarina 04362/67 82 ochhous Ostsee, einsame Lage, echter Bucht, Kft.-App.'s (Sauna), Himmelf. u. Pfingst. frei, T. 0431/ 71 15 80 ab 18 U Ostseeresidenz Damp 2000 omfort-Perienwohnungen a. Zektdach häuser vermietet Spittler, Postf. 100, 2335 Damp 2, Ruf 04352/52 11

Sparpreise an der Ostsee ks 11 6.83 m Schähltagen zwischen Eckernförde un Kappela, Komfortwohnungen 27-57 (m., 2-6 Pers nul Dusche, Tel., Balkon, Schwammbag, Sauna, Soe mu vusane, 18., sairom, Schwammoan, Saine, Sola-Marn, Restauranis, Berstube, Tennishalle und Frei Platze, Tennischule, Kindergarter, rahig im Schoel-parkgelegen, 300 m.aum Strand,

Haffkrug/Ostsee Sehr gepfl. Whg., 4 P., ruhig. Balk., Sanna, Schwimmhad, direkt Strand, DM 90,-Tag, bis 9, 7, frei. Telefon 648/536 48 59

Romf.-Ferienapp. 2-5 P., Farb-TV, Tel.-Anschl., Schwimmb., Sauna, Sol., kinderfreundl. v. Min. z. Strand, noch frei bis 19. 5., 7. 6.–25. 6., 11. 6.– 9. 7. u. ab 15. 8. 83. Zum Fuchsbau, Auf der Brede 2, 2409 Scharbeutz T. 045 03/721 09 Heiligenhafen -Perienwhg., Südseite, frei Telefon 040/551 80 03

Heiligenhafen (Ostsee) Kft.-Wohnung im Perlempark. See blick. Beste Lg. Wellenbad kostenlo: Teleton 04102/6 21 39

ue Fewo, bis 5 P., Farb-TV, Fahrrā Garage, T. 040/643 64 93 Ostsee/Geltinger Bucht

Strohdachkate, Obstgarten, ideales Ferienhs., 6 Betten, T. 0211/65 41 60 Grómitz, ruhige Top-Lage. 2½-Zi-App. mit Balkon, Seeblick, dir. am Strand, i. Hs. Schwinmbad, Sauna, Fahrstabl, Noch einige Termine frei, v. Priv., Tel.-Nr. 040/601 99 54

Schleswig-Holstein Apotheker vermietet Komfor Perienwing, mit Panoramablick am Piön See. Tel 04471/28 86

Malente 2-Zi-Kft.-App. 2. Selbetbewirtschaf-ten, max. 4 Pers. (wöchend. Reini-gungsservice) m. Kitche, Bad, TV, Schwimmbad, Sauna, Sportraum, DM 110,-b. DM 125,-tgl. Tel. 04523/30 33

Komi. Appartm. f. 1, 2 od. 4 Pers Samti. m. Loggia od Terrasse n herri, Seebiick, am Wald, Ostseena-he. Außerst ruhig. Hausprospekt. 2420 Entin-Sielbeck, Tel. 04521/66 30

Schwarzwald

Ferienwig, in Hochschwurzw. Apr., Mal, Aug. u. Sept. noch frei. Fünst. Vor. u. Nachselsonpreise. Rang Spannenher. Spangenberg, 7825 Lenzkirel Saig, Tel. 07653/18 03

Badenweiler, Südschwarzwald, für : Personen, Tel. 022 02/540 38

Appartement
Zi., Kö., Bed f. 2-3 Pers, zn vermieter
in 7603 Oppenan/Schwarzw.
Schwimmb, u. Sansa im Hause.
Tel. 07804/22 29 BADENWEILER

Top-Appls., 1–4 Pers., auch mit Ho-telserv. aller Komfort! 50 m zum Bad, Park u. Wald, Romantik Hotel SONNE 076 32–50 53

TITISEE 12-Komfort-Ferienapp, für 2-6 Pers., Neuban, kompl. einger, Kü., TV, Tel., Südoalkon, Terr., Tiefgarage, ruhige Lage, Preis pro Tg. + App. DM 40., bis DM 110.- Prosp.: A. Hoffmann, Comemisstr. 29, 6906 Leimen 3, Tel. 06224/36 37 (Mo.-Pr. 17-20 Uhr) Schwarzwald Pe.-Wo. für 2-3 Pers. m. Hallenhad Tennispiatz. noch frei, Tel. 088 9 846 58 nach 13.00 Uhr

Ferienring Boyertscher Wold, Nihe William Preyring, 2-4 P.; ab DH 45., heine NK T. 08551/63 15 Garmisch-Partenkirchen

München, 3-Zi.-Ferienwohay Tel. 889/22 22 09, Montag-Fre

**Bayerischer Wald** Telefon 0931/946 70

Bad Reichenhall Bernau/Chicatee Terienwolmuigen(130/4013519

## **Anzeigen-Bestellschein für**

## FERIENHAUSER · FERIENWOHNUNGEN

1 10 mm/lsp. = DM 97,18

15 mm/lsp. = 145,77

20 mm/lsp. = DM 194.36

25 mm/lsp. = 242,95

30 mm/lsp. = DM 291,54

6 15 mm/2sp. = 291,54 Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohmungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9,72 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die Schlagzeile ist 4.5 mm und die normale Druckzeile (ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter) 2,5 mm hoch.

Anzeigenschluß ist jeweils montage 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin.

DIE 🗣 WELT WELT... SONNTAG

An DIE WELT/WELT am SONNTAG, Anzeigenabteilung, Postfach 30 58 30. 2000 Hamburg 36

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von Millimetern \_\_\_\_ spakig zum Preis von .

in der WELT sowie am

Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem ... darauffolgenden Sonntag in der WELT am SONIVIAG.

PLZ/On. Der Text meiner Anzeige soll lauten:





L'amout fins aid 1900 m Hobe geleg out rieles archieten

AA) 0000 merland

:31: 3º : : c

FEET ON SQUETTE

<u> Empres</u> Empres Neu und traumhaft schön 4-Stern-Hotel für Urlaub Sommer und Winter

Bayern

gelegen, zu vermieten.

OIDTO TO

DISTIDANE NO

A Bornno m

वाहणीय

Call Fold Public Terminger in



IBIZA Apts. + Bungal. Playa Grassio: Sandstrandi. v. Eigeni, betreut - Heissenberg, S. An-tonio, Apdo. 50, 1720°: 003471-340322

Costo Bionco (bei Caipe), schönes FH am Meer, 6–8 Pers, frei bis 20. 5., 13. 8.–3. 9., ab 24. 9. auch für Überwinterer. Tel. 0228/21 12 65

Costa Brava

Bungalows und Appartements preis-wert zu vermieten. Deutsche Betreu-ung. Bitte Prospeit anf. oder Direkt-wahl: (00 34 72) 38 00 80, ab 20 Uhr privat (00 34 72) 38 07 43. Agencia Fabrega-Goertzen. Linnsa/Gerona,

Goertzen, Llansa Calle Castella 34

Costa Brava – Estartit

Ferienappartements zu verm., 200 m v. Meer u. Strd. Fitr kost'l. Prospekt-anf. tel. od. schreiben Sie:

Eutohomes, 9851/22 87-4 24 44, Industriestr. 3, NL-1784 AA Heerkogoward

für ür Geid den besten Gegenwert
Luxusbesitz und Jacht m. voller
Crew. 1350/Wo. 1.4 Pers. in schoem
Appartement m. Terrasse u. Blück auf
Haften. 1420/Wo. 1.6 Pers. in Villa, 2
Min. v. Strand. Beide Besitze schließen Service eines Dienstmädchens
ein, sowie exklusive Benutzung einer
12':--un-Jacht m. Crew. für 2 Tage.
KONTAKT: Annie Pallister. 15 Cromwell Rd., London SW 7. Engeland.
Tel.: 00441-589-9225

Brownwold, autofreier, alpiner Ferien-ort, mod. Appartements, 2–8 Betten, ab DM 350.-/p, Wo. Reservation: 0041 / 1 / 363 16 05

Loukarbod/Wallis, Ferienwohnungen zu verm., sonnig, Aussichtslage, Thermal-bad, Tol. 9711/42 70 23

Saas-Fee/Wallis, Ferienwohnungen f. 2–6 Pers., zu verm., Ideal für jede Jahres-zeit, Tel. 0711/42 70 23

Schweiz

östlicher Zürichsee, 2-Zi.-Kft.-Whg., Fernsicht, gr. Terr., Tiefgarg, SFr. 58,-/ Tag, Telefon 040/722 44 65

Saas-Fee/Schweiz

Ferienhaus zu vermieten. Tel. 02101 - 51 91 84 + 51 89 17

Films/Logx

Perienwohnung zu vermieten. Telefon 02101 - 51 91 84 + 51 89 17

Wallis St. Luc

2-Zi.-App., 14 Tage im Juni, Aug./Sept frei, T. 0421/63 16 61

2-71.-Ferienwing., 50 m², Sarensersee -Zentralschweiz. 100 Meter b. Seeufer, großes Freizeitang., Schwimmen, Was-sersport, Bergwandern, DM 60.- p. Tag. Tel. 040/678 42 09

Zermutt, Indiv. DG-Whg. (4–5 Pers.). zu verm.. Tel. 0521/2 18 51

verm., Tel. 0521/2 18 51
Zermott skifahren ganzi. 5 Min. v. Zentrum, mod. einger. Atica-Wohnung m. gr. Balkon, Sicht Matterhorn, für 2 Etwachs. m. 1 Kind, Preis p. Woche ab 15. Juni u. Sept. DM 350., panschal, exki. Telefon u. Endreinig. DM 50., Mindestmietdauer 2 Wochen. Näh. Auskunft a. Mumenthaler, Knelppstr. 17. 8539 Bad Wörishofen, Tel. 08247/23 27 von 7-9 u. 19-21 Uhr

ENGADEN, komf. FW, 3 Zi./Kamin, 2 Bāder, bis 6 Pers. ab DM 445,-/W. Tel. 09188/18 88

Luganer See 2-Zi-Kft.-App., 4 Pers., TV, herrl. La-ge, Ende April – 21. Juli + ab 4. Sept. noch frei 60,- DM unter Chiffre WS 55419 an WELT am SONNTAG Post-fach, 2000 Hamburg 36

Ferienwohnung/Wallis 75 m², 2100 m, herrlich gelegen, ide-ales Wandergebiet, Tennis, Reiten, Sommerski; frei v. 1. 7.–20. 8. 83. Tel. 02723/50 71

Ferienwohnungen Zentralschweiz

to neuerbauten DORINT Hotel in Engelberg am Titls 1200 m - 2200 m). Ein- und Zweiraum-Fenen-wohrungen, alle mit Calor-TV, Bad-WC, Yeleton,

Baldon und Victorian de Imperior de Imperi

BORINT Hotel Regina Titlis CH-6390 Engelberg, Tel. 0041-41-942828

COLUMBUS EIS

# BERIENHEUTER-FERIENWOHNUNGEN

Bayerischer Wald

GARMISCH Komf.-Per.-Wohning GARMISCH Steffert, T. 02181/21891 Angebot zum Kennenlernen: Nähe Oberammergan, großzitgig geschnittene Ferienwohnung in erster Etage eines behaglichen Landhauses (100 m²), zwei Schlafzinner (4-6 Personen). Dusche, Bad. Siddraikon mit Freisitz, werkelnstreie Ortsrandlage, 3000 m² Garten, beheinzer Pool. Frei Mai bis 15-6. Mitte August bis Oktober. Ermäßigter Preis zum Kennenlernen: DM 85- pro Tag. alles inklusive. Hildegard Vetten, 3101 Unterammergau, Tel. 08822 565

Grassau, sehr schöne Ferlenwohnung, beste Ausstatung, Hallenbad, Saune, TV, Garage etc. Telefon 07023/27 59

in Chiemgauer Bergen für 6 Pers., 88 m-, Wohnz., 3 Schlaft., Bad. gr. Süd-Balkon, Tennis, Reiten, Hallembad, frei bis 23. 7. u. vom 6. 8. bis 27. 8. Pr. pro Wo. DM 670.-, Tel. 088/84 90 10

Ruhpoidina 1-Zi.-App. freiv. 11.-21. 6. 83 u. ab 4. 8. 83 gr. Komf.-Wo. 2 5Z, frei v. 20. 5.-12. 6. 83, sowie 18. 7.-31. 7. und ab. 21. 8. 83. T.: 092 81/36 34

Urlaub in Garmisch-Partenkirchen

Mene, gemüti. u. kft. 2-Zi.-Ferienwohnungen mit Küche, Bad/WC, für 2-4 Pers., ab DM 70,- App. für 2-3 Pers. ab DM 45,- Ruh, Lage m. Garten, Zentrum Garmisch u. Wandergebiet bequem zu erreichen. Prospekt: H. Geidel, Germersheimer Str. 14, 8000 München 90, Tel. 089/40 46 09

#### Verschiedene

FERIENHAUS \_ELBRUICIC\* evestorf, 4 Zimmer, 6 Betten, aller Kom-ort, TV, Hanglage, Fernblick, ab DM 60,-Tel. 05846/18 87 oder 030/365 65 11 Löneburger Heide/Schweverdingen Kft.-Ferienwohmungen frei. 05193/10 31 hat noch Ferienplätze frei. Tel. Stade 04141/443 54

Lange

AX

Service E

Sizch-Peneze

ner in Labour

yersche &

ad Reitheat

Saverland Hektik? Umweltbelastung? Lei-stangsdruck? Genießen Sie, was Ih-nen das Leben bietet. Stille, gesunde Laft, unberührte Wälder, ein exki-Hans m. viel Holz u. antiken Möbeln. -Apt., T. 02559/50 59 o. 30 61

Bavernhaus

Alleinlage zwischen Donau und Bodensee Tel. 0711/23 28 24 Fembre med Bentgulares voe 37 bis 85 gen
Heml. Wandergebiet am Kahlen Asten, KomfortFemus md Bad, Balkon, TV, Telefon - für Familien
bis acht Personen, Eigene Termishalle und -kurse,
Kepelbalmen, Anmaton, Kenderhort,
Fallembod, Saune, Tanz zweiflestaurarus.
Pro Tag 45-p- bis 140-p-

Bodensee/Wasserburg(a)
Arosa(b) Arosa(b)

Ferienwohmung + Appt. zu vermieten. a)
Seegrundstilek, Wohnung 80 m² + 1.5 ZlAppt. 45 m² Kil... Du., Balkon, Schwimmbad, Tennispiätze, Sanna Boots + Badezieg: b) rublige zentrale lage, Wohnung
85 m², 3 Zł. Kil... Du., Bad, Halkon, Freie
Termine a) bis 7. 7. + ab 20. 8. 83: b) amßer
20.12. 83 -10. 1. 84, übrige Zeit Irel, VorU. Nachsaison bis max. 40% Rachba,
Angebote under WS 55420 WELT am
SONNTAG, 2 Hamburg 36, Postfach

Bad Salzuflen! Komiort-Wohming, 2 Z/K/B, sehr gut möbliert, Wike Kurpark/Bewegungs-Zentrum frei von Juni-Sept. Anfr. sonntaga 025 91-709 16

Troumurloub

am Bodensee enappartements für 4 u. 6 Perso direkt am Dier, zu vermleten Prospekt und Buchung unter

LRS – 7708 Singen Schoffelstraße 11 Telefon 67731/623 89

Nordjütland/Limfjorden Niedergelegter Baueruhof in. 2 Whg., 125 m², 50 m zum Limfjorden (Ruder-boot). Besetzt: 18. 6.–2. 7. u. 23. 7.– 6. 8.. Arne Nielsen, Bialderupvej 8, DK-6870 Bigod

NORDSEELAND

2 Ferienhäuser, alles Mod. u. bequem, DM 400,- u. 450,- Privat. V. Gylle, Sortedamdoss. 7, DK-2200 Kopenhagen N, Tel. 0045/139 40 25

SONDERPREISE - DIGENARK 700 Ferienhäuser - Gratiskatulog und Direktvermietung - NUR -durch "SKANDIA", Marsweg 23, 2390 Flensburg, Tel. (9481) 836 19

Forientièuser in ganz. THE DÄNEMARK AND GRATISKATALOG ANDOGOSTAN

Ferjenhäuser/

Dänemark Gratis Katalog anfordem, Häuser genzjährig Irel, Nord- und Ostaee. Vermietung see 1000

Vermietung seit Iseu.

DAN-INFORM KG. Schleswigerstr. 68

2390 Rensburg Telefon 0461-97021

Dänemark.

Ferienhäuser ganzjährig frei.

Wosserburg/Bodenzee, luxuriös vollständig eingerichtetes Ferlenhaus mit See- und Alpensicht, 300 Meter zur Ortsmitte, in ruhiger Wohnlage, 6 Zi., 2 Bäder, Duschen, 3 WCs. komplett einger. Einbaukliche, Spül-, Wasehmaschine, Telefon, Fart-IV, bis 8 Personen ab 160,- DM pro Tag zu vermieten (gruße überdachte Terrasse und Balkon). Nebenkosten: Kurtaze, Endreinigung DM 200 Überfüngen Hödinges/Bodensee, komfortable vollständig eingerichtete Perlenwohnungen für höchste Ansprüche in Bungalow am Waldrand, in ruhiger Wohnlage, zu vermieten. U.a. großzügige 44-Zi.-Wig, mit offenem Kamin, Geschirrspülmaschine, große überdachte Terrasse. 24-Zi.-Atelier-Wig, "2-Zi.-Wig, und 1-Zi.-App., alle mit Fart-IV. Telefon, Waschmaschine, Balkon- oder Gartensitzplatz, für 2-6 Personen von DM 70,- bis DM 120,-/fag zu vermieten. Nebenkosten: Kurtaze, Endreinigung von DM 80,- b. DM 150,- Näheres Tel. 08382/284 72 ab 18 Uhr

## 

Suchen Komfort-Haus mit Garten in Keitum oder Kampen, Juli/ Appost, ca. 4 Wochen. Asgeb. unt. WS 55421 on WELT am SONNTAG, 2 Hbg. 56. Poetf

### 

#### Dänemark

insel Als (Alsen) Dänesaark erienhäuser. Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s DK 6430 Nordborg. (00454) 45 16 34 Ferlenhous in Dänemark am Meer preis-gûnst. zu vermieten, Tel. 0521/88 01 99

MARIELYST/DANEMARK Lux.-Perienhaus frei, DM 550.- p. Wo. - TW. Boot, Ostsee 200 m. Jo Nielsen, Skovbr. 28, DK 4140 Borup, Tel 0045/362 64 11

Bornholm
Sommerhäuser, Luxuswohmungen,
Sauernhof, Dueodde, Sömarken,
Balka-Strand u. Sandvig pro Wo. DM
495.- bis 1495.-, Hauptsalson noch
frei, Vor- u. Nachs, halber Prs. Vermiser das ganze Jahr über

mietg. das ganze Jahr füber Paul Erik Hansen, Krakvel 12 DK 3730 Nexe, Tel. 0045/3/98 87 77

Ferienbäuser Insel Bornholm

HISCH DUTIHIUMA
Komfort-Ferienhäuser auf Bornhoim
und Seeland frei in der Hauptsaison.
Ginstige Preise im Juni u. Sept. Farbkatatlog in Deutsch (108 Seiten)
kostenlos.
BORNHOLMS
SCHMERHAUS-VERMITTLUMG
DK-3770 Allinge, Havnegade 2
Telefon 00453/98 05 70



BLOKHUS – RÖDHUS 10 km östlich ist ein schönes strohge-decktes Landhaus zu verm. 80 m². decktes Landhaus zu verm. 80 m². Schlafgelegenh. f. 5–6 Pers, Klektriziäi, großer abgeschlossener Garten mit Fenerplatz u. Spielhaus für Kinder. Miete dkr 1200, pro Woche. Bitte schreiben Sie füre Zeikwünsche an

Dänemark Nord- und Ostsee viele Preissenkungen in 1983 wegen DM-Aufwertung rund 5 %. Dazu Niedrigstpreise außerhalb der Saison Sofort Katalog anfordern! Vermietung nach deutschem Recht! P. Markvardsen, Hoptrup, DK 6100-Haderslev Tel. von Deutschtend: 0045-4-57 56 76



und Schwedischen Staatsbahne

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI !!

Oberal a.d. Stordsee, Ostsee. Limford, Inseln schöne, Inderfreund, Fortoberal a.d. Stordsee, Ostsee. Limford, Inseln schöne, Inderfreund, Fortoberalise, John Stordsee, Grosser Raham uts 23/6 a. ab 13/8. Austütrikobsioer Katalog mit u.a. Grundrissen a. Fotos. Freemidische, perselnichen Beraham,
oer Katalog mit u.a. Grundrissen a. Fotos. Freemidische, perselnichen Beraham. Buro Sonne Und Strand. Dk. 9440 Aubyard 00458-245600 Und taglich, such samstags und sonntags. Tel. 00458-245600

Ferienhäuser in <u>Dänemark</u> ardem San kostenios urvernen Ferbicatalog an par NORDISK FERIE

Genen Sie schoell und sicher - 30 freie Angebote m. Bild werden für Sie durch unsere EDV ausgesucht. Sofortige, kostenlicet Zusendung. Bitte Termin unsere EDV ausgesucht. Sofortige, kostenlicet Zusendung. Bitte Termin unsere EDV ausgesucht. Sofortige diberati in Dänemark.

Dändschre Sommerhaus Vermittlung Seit 1963
Kongenegade 123, DK-6700 Esbjerg. Durchwahl 004-55 12, 28-55

## Schweden

Schwedensommer
Komf. Ferienhans in wald- und seenreicher Lage nahe Kalmar/Gland. 4–8
Betten, ab 475 DM/Wo., von Privat,
Tel. 06123/13220.

Schw. Skanör-Foisterbo
30 km södi. Malmö, Whg. im 20016hr.
Landhaus m. gz. Garten im Dorfe, 2
Schiatzim. m. 4 Betten, Wohnsimm.
Kü., Bad. Nahe sohönem Sandstrand.
3 Golfanlagen. Belten, Windsurfing.
Mai-Mitte Juil. 500, bis 800. DM/
Woche. G. Koch. Sibharpsvägen 41.
S 21611 Malmö

Sunne / Värmland

Ferienblüsser zum Wohlfühlen in Schwedens Urlaubsparadies rund um den Frykensee. – Surfen, Angeln, Boot, Kann, Faurrad, Wandern und Schwimmen von Frühlahr bis Herbst. – Metpreise bis 36 % billiger eis "22. Deutschspr. Berahungund Vermietung: Sunne Buchungszentrale, S-68600 Sunne, Tel. 0046565/10681

Schweden Ferlanbluser, Blockhöuser, Bouemböfe Katalog anfordern i i ! Sädschwedische Ferlanbus-Fermittlung-Box 117, S-28900 Knielinge, T. 004644-0655

Bis zu 50 % preiswerter als 1982 preiswerter dis 1982
pro Haus und Wochel Anßerdem bezahlen wir die Führe Grenna-Varberg
h/z. Dil 130,- bei Buchung von 2 Wo.
bis z. 16. 6. und ab 8. 8.
Souniger, bifthender Vorsommer und
helle Nächte. Moderne Ferienhäuser
in landschaftl. Atmosphäre, reicht.
Gelegenheiten zum Baden. Angein,
Wandern ... Auch billige Herbstwochen noch frei. Die schweische
Sesupiatts Winnland-Dukinkels
Sesupiatts Winnland-DukinkelVästargötiand.
Deutschsprechende Buchungszentrale: Schweden Rahun West, Box
244, S 651 05 Karistad.
604684/10 21 70. — Wir rufen zurück

## Osterreich

Wohgungsee/St. Gilgen entiff. Ferlenwig. 1. 4 Pers., ruh. Lage, Seeblick, Tel. 040/602 48 05 WELT am SONWIAG, Postfach, 2000 Ham-burg 36 esches Ferienhaus m. Sauna, 1600 Osterr., zu verm., Tel. 09193/15 56 Bod Hofgastein, Kft.-App... 0043 6432 8311 239

Uricub im Feriendreleck alzburg, Reichenhall, Berchtesgaden, erienwohnungen in Großgmain zu ver-deten, ruhige Lage, ab DM 35.- pro Tag, z. T. mit Telefon. Genger 030/823 45 92

Voldon — Wörthersee Komf-App., direkt am See, 2-4 Pers., kompl. eingerichtet, Schlafzi., Wohn-zi., Bad, WC, kleine Kü., Log. m. Riick z. See, Gar., eig. Badebrücke, zu ver-meten. Vorsaison Tag/Di 55., Haupts. Tag/Dii 80., Teiefon Sonn-tag ab 18 Uhr, Rafi 0219/588 01 oder 588 02

Kärnten/Ossiusher See — Gerlitzen Sächung, Luxuriöses Landhaus, 140 m², für max. 6 Pers., frei vom 16. 8. bis 30. 9. 83. Tel. 0 45 21-7 14 11

Komf. Lendbers/Tirol, Kamin u. Sau-na, 4–12 Pers., in Ski- u. Wanderge-biet, zu verm., rh. somige Hanglage mit Atmosphäre, Blenn 0551/3 83 72

## Italien

**Logo Maggiore** App. 2-4 P. 30. 7.-20. 8. frei. Telefon 0231/46 27 83 LAGO MAGGIORE Troomorkeeb Cannero Panoramablick, Miete/Kauf 045 32/62 45

DM 435,- 14 Tg. it. Adriail!
(inklus/vpreise!) 4 Pers. in gut einger, strandnah. Wo./Hs. Aber nur b. Buch. ab 18. + 25. 6. Saparnogabote a. z. and. Term.: Z. B. b. 18. + 25. 6. Sparpreise: DM 99,-1 + DM 150,- 2 Schlatz. pro Wo. Gratiskatalog d. Hiddeg, Herbst, 040/631 - 06 31 + 631 50 29. Numand/Ancond/Ital. Adria Ferienhäuser am Meer zu vermieter Tel. 02101/51 91 84 + 51 89 17 TOSKANA Weingst-Appa., Sw'pool

techia, Fer'wokana, 803981/99 56 96 Tirrenia - Pisa

Foto und Geundries von jedem Haus •
STRANDURLAUB • Kei Jensen
A Pariner Schweizer vermietet
Ferienwohnungen in Heeresnähe,
Juli sfr. 400–650 pro Woche. Bis 6
Personen, ginstige Prühlings- und
Herbstpreise. Am Hothelicijord emf Saekund 60 km v. Kopenh. verm. Deutsch/Dine Neu-bau-Häuschen, 70 m², ersiti. Ver-mietg. n. a. mod. Bequemilchk, b. 4 P. Did 100., v. 4-6 P. halber Prs., Bettwäsche mibr., dir. a. Wasser und gr. Yachth. Tel. abds. n. 19 Uhr, 0045/343 21 38 Andreas Furrer, Via del Biancospini 38, I-36018 Tirrenio-Pi, Telefon 0039-30 37 643

**Gardasee** — Surfen Neue Appartementa zu verm. An der See mit Parkolatz u. Absteilraum für Surforet-ter. Für kosteni. Prospektani. Tel. od. schreiben Sie: Eurohomes, 00 31/22 07-4 24 44, Industriestr. 3.

Puestane, Häus., 4, 6 P., Meer 1000 m. Ravello, Haus., 5 P., Rom., App., 3 P., 52. Marinella, Meer, App., 5 P., Peil-soro, Bais Residenz/Meer, App., 2-6 P., tägl. Serv., v. 10, 9,-48, 6., Mishvelse, P/Tag DM 12., Helca Bi-lotti, v. Val Chisone 35, 00141 Rom Telefon 00396/892 21 55 Ital, Riviera/Capo Mele Meereshangiage, in Privatvilla, 2 höbsche Komf. App., m. 4 bzw. 6 Bet-ten, Gartemantell, Panoramabl., Parkpl., Mai-Sept. z. verm., Woch pr. Vor. u. Nachsais. 420,- bzw. 520,-Hamptssis. 520,- bzw. 720,-; Telefon 089/67 12 28

RICCIONE, 2. Badeort Italiens, 400 Ferienwoh, ab DM 359, p. W., 2-18/7, 13-27/8, 40 % Nachiaß. Spätsaison DM 139, Wir schicken auch DM 3 Telefonvergütung, 10 % Einf. rabutt! Zahlung mögfich in 8 Tagen nach Ablanf d. Reise. Reiseb: Adria Bolldy, A. Scholtens, Postf. 88, Doorwerth-NL, Tel. 0039/541/4 83 04

GUENDET VERMIETET HÄUSER, SCHLÖSSER UND FERENWOH TOSKANA UND UMBRIEN

EINE ORIGINAL-OFFERTE FÖR QUALITÄTSFEREN IM LAND DER SONNE. UND DER KULTUR

Um unseren faiblisen Kotstag 1983 – 184 Seiten, mit mehr als 1000 Ferienhäusern am Meer und auf dem Land, mit Foto der Innen- und Außenansicht für Touristen zu erhalten – genügt es DM 6,- an. CUENDET – Postscheckant Kartsnuhe Nr. 206/19-756 – etrzuznhlen und Sie werden ihn umgehend erhalten.

 Euchangen können bei unseren vertragsgebundenen Reisebüras oder direkt bei CUENDET S.p.A. 53030 (22) STROVE, Siena/ITALIEN, Tel. 577/30 10 13 vorgenommen werden.

Eine Schweizer Aktiengesellschaft im Herzen des Chia

## Spanien

Costo del Sol, Milhe Malogo Sungalow, 2 Schlafzi., Mee Garten, Tel. 02421/6 10 91 ibiza ppertements und Hiuser von Priv., 4 ictien, Strandnishe, Lux-Ausstatte, z. T. bachterr., \* zwi. 109., und 150,—/Tag. Telefon 040/605 43 21

Costa del Sol ngalow m. Meeresblick, f. 2-3 Per frei Tel nach 18 ühr, 06136/23 72

Stem Concris, Mas Palotnas, 2-Ranm-Larz.-Whg., DM 39,- pro Pers. Tag, preisw. Plüge, Tei. 02554/233 Teneriffa Pto. Cruz, App. dir. am Meer, pro Woche 2 Personen ab DM 160,-. Tel. 040/5 11 99 07

Haus in Denia m. herri. Meerbl., eig. Pool u. Gart. 21 verm. Frei: Mai u. ab S. S.,T. 06187/230 58 Iniza, Perieu auf Komfort-Segelschiff Sonderpreis DM 770,-/Pers/Wo./inkl Verpflegung, Tel. 02151/75 27 07 Neves Hous, direkt am Meer, ab 29. 8. frei, Ruf 0221/85 04 83 Schöne 3-71.-Ferienerhg, cm Meer, Cam-brils, 1050 km ab Mulhouse, Terrasse, Swimmingpool, Tel. 0201/49 30 59

ibiza Ferienhäuser direkt am Meer, noc Termine frei. Tel. 0 21 63/8 07 17

Ibiza, P-Wohnung frei Tel. 0201/71 35 58

Form. Urloub in einem komf. Privat-haus. Canyame!/Mailorea für 2-6 Pers. ab 17. B. zu verm., Bildausk. OS 44763, WELT am SONNTAG, Post-fach. 2000 Hamburg 36. Gran Canario 2-Zi.-App. in Playa d'Ingles für Lang zeiturlanber günstig frei Telefon 040/652 51 41

Amporlabrava (Costa Braya)

Perienhaus mit Gart., 100 m² Wfl., 7 m Anlegepl., 4–8 Pers., 2n verm. Evil. mit Boot. Tel. 0821/46 22 81

Exkl. Villa

mit traumhastem Meerblick in Denia. Alicante. 3 Schlafzi., Kamin und E8-zi., Bad/Du., elgenes Schwimmbad. Barbecue, Garage. Im Sommer noch Termine frei. Tel. 06341/819 65

TENERIFFA, Puerto de la Cruz 🏻 🎞 🎞 🤼 🎞 🎞 🔾

aufs Meer u. Puerto de la Cruz.

immingpool, komb. Schlaf- u.

Wohnraum ca. 40 cm. Küche.

Saturiague: 8. Schauer, L'Honorouring 13, 2000 Tangstod! 1 Tol. Fran Krumer 640/45 35 24, Schauer July. 84198/86 63

Terrasse, kielner Garten.

Bad/Dusche/WC.

Schweiz

App. für 2–3 Pers.
Herrlicher Panoramablick

Gran Canaria, Playa del Ingles galows zu verm. Tel. 003428 Forlenhous in Schweden für 4 Personen, Nähe Karisham, direkt am Meer auf großem Grundstück, Bootsplatz, aller Komfrort, DM 900,-/Woche. Tel. 9 89/281 12 72 (ab zalows zu verm., 76 23 13 \* Ibiza-Altstadt \* Studio mit , Panoramabilek, Terrasse, 75,-/Tg. R. Obst, San Benito 8 Ibiza morgens, Tel. 003471-303285 Frl. Karin

Ferien in Schweden idyllische Villa mit Badehaus zu ver-miet. Woche 20-36. Liegt an der West-kläte Schwedens, Schreiben Sie an Dr. Gunnar Andersch, Burgärdag 10, 412 51 Göteborg, T. 0046-31 20 74 87. Denia (Costa Blanca) 3-Zi-Perieuwhs... Sandstrandnáh Sw.Pool, Tennis, frei. A. Günther. El Poblet" Las Marinas. Denia (Alicante)

Liebe Leser

Südschw.: Idyil. Waldfer'hs., 6 Pers. 120 km östl. Götebg., Bade-/Angelgel. ca. 5 km., Fahrr. vorh., Tg. 70.- DM. Friedel Gassner, Humla Nordtorp, B-52024 Bildsberg, 0046/321/31496

Norwegen

Norwegen Bungalow für max. 6 Personen in kleiner Perienanlage in Gelio, 90 m², 3 Schlafzim-mer, Kamin, hıx. Ausstattung, Surfen, An-gein, Tennis, Reiten im Ort bzw. in der Ribe. Preis p. Pers./Tag NKR 82.- (ca. DM 22.-). Weitere Infos Tel. 06193/4 46 24

Familien - und Angelurlaub in Norwegen Telefon 0047-62-54900, Telex 17634.

NORDISK AND HYTTEFERE Storgt 8 Werksegs 8 30-18 Uhr N 2600 Lifehammer. Samstags 9-14 Uhr

### Wir vermitteln auch gunstige Flüge nach Teneriffa

AROSA • Graub@iden/Schweiz .Rothoroblick\*: Die Top-Appartements bis 6 Personen. Großes Hallenbad, Ten-nis- und Squashhallen. Tel. 004181/31 02 11

Hallo Urlauberl Sochen Sie exkinsive Forienspportsments in Kirchberg in Tirol? Wir haben siel Verschiedene Größenordmungen – mit Kachelofen, Balkon,
Holzdecke, Bad – WC getrennt usw. –
Herriticher Panoramablick. Apartementhans Hartmann, Stöcklieh
1/368, A-6365 Kirchberg i. Tirol,
Tel.0043/5357/2806 oder 22 97

Tiroler Landhaus gr. Wohnr., 4 Schlafz., (7–8 B.) Kü-che, Bad, 2 WC frei bis 1. 6. und ab 1. 7. Rahige Lage, gemüti. 68051/48 65 od. 53 93

Volcion Wörthersee Ferienwohng, f. 2 Pers., mod. Villa, Schwinnsh., Wohnschlafz., Kochu., Du., WC, Terr., gr. Garten, Tennis, idyll ruh, Südhang, Bergpanorama, frei bis 7. Juli, DM 42, 'u. 45, Hohmann, A-9220 Velden-Oberjeserz 34, Kärnten, Ruf. 00 43/42 74-39 01

Wolfgungsee/Österreich v. St. Moritz (Schweiz) schöne Ferlenwhgen, frei. Tei. 040/656 81 11

insel Elba!

Surdinien — Nord, in Santa Teresa, verm. Perienbungalows u. Apparte-ments, auch mit Surföretter u. Schlauchboot. 25 PS, Miet-Zentrale RENNER, Postf. 15, 84 Regensburg 1, Tel. 09 41/5 10 28 o. 0 94 02/86 28

Gr. Whg., 6-8 P., im Mai/Sept. frei. Telefon 04101/711 48

## Komf. Fil., herri. Lage, Hallenbad, Garage, TV, frei bis 25, 6, und ab 13. 8, Tel. 06221/264 67

Kft.-Ferienwhg., Nähe St. Moritz. 2-4 Personen, Sommer 83, ab 75,- sfr. Tel. 02304/731 40

Lenzerheide, Sommer, Berge, See, s. schö. 3-Zi.-Fe'wo, 70 m², Balk., weit. Blick, a. Kft., Späimasch., TV, gr. Hallenb., Tennis, ruh. u. gf. geleg., 4 P., noch frei. Tel. 0234 / 7 44 92

Logo Mogglore, Brissopo, 2-Zi.-Kft.-App., Seeblick, Sauna, Railenbad, Telefon, Farb-TV, an anspruchsvolle Gäste zu verm. Frei bis 12. 5., 1. 6. – 16. 6. u. v. 17. 9. bis 30. 9., und ab 10.10. 63. Tel. 0551 / 3 10 21 u. 84 99

Sommerferien in den Schweizer Bergen ideal für 2 Fam., gr. Komf.-Chalet-Whg. m. 10 Schlafpl., 7 Zi., im Oberwallis günst. zu verm., Tel. 06173/55 02 od. 06174/ 10 33

Leuk/Varen Kft. Chalet ab sofort zu verm., bis 6 Pers., Tel. 07445/23 43

Casa Miramonti CH-6974 Aldessgo-Lugano. Zu vermie-ten: ruh. 1- bis 3-Z-Fer.-Witgen., schöne Aussicht, gr. Garten. Tel. 00 41 91/ 51 39 77

Wir laden ein **Wonderurigub** im sonnigen Wallis, Betimeralp, 1900 m, autofrei, herrl. Chalet, 4-8 Personen, m. Sauna. Tel. 02175/908 51

**Ferienhaus Lago Maggiore** sehr gut eingerichtet, 110 m², filr 4 Personen, Termine 30, 4-19, 5., 25, 6.-7, 7., 18, 8.-3, 9, noch frei. Eilangebote unter: Telephon abends 02234/614 41

Frühling in Ascona

Lago Maggiore/Tessin, gemüliche Wohnung, 3 Zl. KDB, 2 Balkone, nä-he Lido, Golfplatz und Piazza. 4 Pers., pro Tag DM 100, - Tel. 02104/ 522 15 (ab 18 Uhr)

AROSA/Graubünden (Schweiz)
Aparthotel Hof Arosa
im Sommer 1983 vermieten wir wunderschöne Appartements für 2–6
Personen. Hallenbad und Sauna im Hause, Tennisplatz und Tennissquashhallen in der Rähe. Wochenendpauschale schon ab Fr. 400,..
Reservationen: Tel. 004181/31 15 76

#### Frankreich

Côte d'Azur, komf. Ferienwohng, in deutsch Haus m. gr. Swimm' pool u. exot. Garten an herri. absol. ruh. Panorama — Höhenlage v. Nizza, Tel. 0033/93/98 36 75 FKK Atlantik: Montalivet, Bung., 6 Pers., frei bis 25. 6. u. ab 27. 8 Tel. 02642/424 24

Bretagne Golf du Morbhau, Hauschen, 3 Pers. v. 30. 4.–30. 6. frei. 800 FP/Woche. Tel. (02 01) 31 27 14 Französ. Mittelmeer
Port Barcares. Ideal f. Surfer u. Segler. Reihenhs. f. 6 Pers. m. Bootspl.
am Haus. Telefon 040/710 48 18

4 Kft.-Einzelhäuser m. Schwimmb. 4-6 + 9 Pers. im Luberon (Süd-Pro-vence) in den Bergen. Juli frei, Tel. ab Mo. 949/32 68 36

Provence bel Avignon, herri gel Per'hs., noch frei 16.-31. 5. u. Okt. 800.- mt. Hahn. P 48210 St. Didler BP 17. T. 00 33/90 66 50 08

Côte d'Assr. Niñe St. Tropez, kft. Ferienhs., 4-6 Pers. Irei. Telefon 0261/418 76 Côte d'Azur

Griffite Auswahl an Appts, Pewo, u. Hausern, Hotels zw. Antibes, Cannes, St. Maxime St. Tropez, Le Lavandou, Bondol, etc. zu verm Pingst-u. Sommen-Perien, 80-rett. Km. and bei: COTE D'AZUE-RESIDENCES GRIERA Ceigelatentrafio 18 D-2210 Prien/Ch. Telefon 680 51/37 68 + 10 60 Telez: 525 457

## Grande Motte – Mittelmeer

Studio für 3 Pers. zu verm. Milot, P-84110 Vaison-La-Romaine, Tel. 003390/36 06 96 Nähe St. Tropez Herri. geleg. Wohnung in Privatvilla ab Mai frei. Tel. 06173/6 26 82

PROVENCE Apps. am See/Meer N. Camargue, Tel. 02637/62482 ST. TROPEZ 2-Zimmer-Haus fret Telefon 040/520 86 49 Södfrunkraich – Haus, 30 km von Cannes, 500 m zum Mittelmeer. Panoramsaus-sicht. Ruf: 0045/1 63 56 08 Roscoff / Bretagne

2 Whg. in neuer Vills, gr. Garten, sehr ruh Lage, 30 m v. Meer, wochtl zu verm. Aballea. 16. rue Suity Prud'homme, F-29200 Brest, Tel. 0033 98/80 65 71

#### BIARRITZ Appt. f. 2-3 Pers. mit eig. Terrasse, ober-ste Etg. gepflegter Résidence, 50 m z. Strand, v. Privat zu verm., Tel.0033/59/ 24 71 69

Ihr Spezialist für France ~ Agence Française

Côte d'Azur (Les Issambres). Golf v. St. Tropez. Villa im Provence-Stil, 300 m v. Meer. erstkl. ruh. Lage, gr. eig. Swimming-pool, 3000 m<sup>3</sup> Garten, Terrassen, 4 Schlafzi., großer Living-room, frei Mai/Sept./Okt., Tel. 040/279 85 60 Wo'ende, werktags ab 19 Uhr

esondere Ansprüche

HÄUSER AM MEER

GOLF v. ST. TROPEZ

Motor- und Segelboot kann

mitgemietet werden.

BAVARIA Y.S.V. GmbH

Ismaninger Str. 106 8 München 80 Tel. 0 89 / 98 05 33 Tx. 523 618

Atlantikferien

wo: Sudoretagne/Aquitamen und Pyrenien Wie: im Perienhs. m. Komf. u. Kamin Genießen. Sie leere Strände und niedrige Preise! Individuelle Vorabinformation unter Tel. 07473/13 34 Margii Stichert, Postfach 1330, 7406 Mossingen

Wann: Im Juni und September Wo: Südbretagne/Aquitanien s

Côte d'Azur/Provence
Hübsche kl. 3-Zi.-Terrassenwobming, mit allem Komfort in BANDOL
zu vermieten. Frei bis 1. 7./p. Woche
DM 400,- bis 500,-; 24. 7. bis 10. 8./p.
linfos/Umeriagen Tel. 02 31/57 53 16.
abends/Wochenende Côte d'Azur Lux. Villa, St. Tropez, Meerblick, 700 m z. Strand, 5 Zi., 4 Bäder, Kü., Ka-min, Barbecue, Terr., Pool, Mai/Juni/ Sept./Okt. frel, Tel. 0551/46931

Sonniges Frankreich

Saint-Tropez - Strandnh. Ganzjährig zu verm.: Komfortables Appart. in ruh. Residenz, Parkplatz, Peruseher. Dr. Sanns. 57 rue P. Cu-rle. P-03100 Monthcon. Tel.: 0033/ 70/29 67 45 (nur frz.)

🖛 Ursula Lotze = vermittelt für

Vacances France VF sorgfähig ausgewählte Ferienhäuser. Villen und Wohnungen an allen französischen Küsten.

Telefon: 0211 : 38 84 91

Côte d'Azur Villa a. Golf v. Tropez, 3 Zi., 2 Bäder, Kö., 2 Garagen, gr. Pool, Mai-Sept. frei. Tel. 0551/46931

Südfrankreich Port Camargue, komf. einger. Mari-na, f. 4-5 Pers., dir. a. Wasser, 1 Wohn., 2 Schlaft., Terr., schöner Dachgarten, Juni/Juli, mind. 3 Wo., Tel. 02052/1635 Urlaub an der franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten Ciub Atlantique Beauner Platz 5 — Postfach 273 D-6140 Bensheim 1 — Tx 466481 © 06251 39077 und 39078

TÜRKEI Apps. am Meer in Alanya, Tel. 02637/62482

**BAHAMAS** 

Bungalows f. 2-4 Pers. ab DM 90,-, pro fag zu verm. Preisg. Ffüge können ver-mitt. werden. Tel. 0451 / 50 18 12

Dänemark/Frankreich/USA

Ferienhäuser, Sörensen, Dorfstr. 36 Å 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/741011

Golf von Korinth Villen, Bungalows, App's., Gratis: Sur-fing, Segeln, Obst- und Gemüsegart. Tel. 06104/4 23 95

!srae!/Natanya

KRETA Sandstrand

Perienwohnungen. Roswitha Jöller, Schubertweg 2, 4052 Korschenbroich 2, Tel. 02161/67 26 40, auch Sa. + So.

SONNENURLAUB - PORTUGAL ALGARYE

Wir haben in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Perlenhäusern und Appartements für Sie zusammengestellt. Vor- und Nachsaison stark reduzierte Preise. Kostenioser Farbkatalog von CASA ALGARVE. Informationsbüro für Deutschland S. Bayley c/o K. Potempa, Etzmattenstr. 22, 7800 Freiburg-Tiengen, Tel. 07664/22 75 ab 18 Uhr

**Süd-Pelepones** 

Haus dir. a. Meer, 3 Schlafzi., gr. Wohn-zimmer, Bad, Küche, 2 Terrassen, DM 300,-Wo. (Juli/Aug. DM 600,-Wo.), nähe-re information mit Fotos: D. Meyerhoff, Poste Restante, Githeon/ Pelepones, Griechenland

Korfu/Griechenland

#### CÔTE D'AZUR

Großes Angebot an Ferienwohnungen wöchentlich, monatlich oder für lönger zu vermieten.
Appartements und Villen direkt am Meer, mit luxuriöser Ausstattung mit oder ohne Swimmig-Pool.

MARINA BAIE DES ANGES B. P. 37

F-06270 VILLENEUVE LOUBET Tel. 0053 93/20 01 60

## Verschiedene

Irland Perienhäuser in allen Landesteilen noch frei! P. J. König, Karl-Halle-Str. 91, 58 Hagen 1, Tel. 92331/868 82

Motorsailor 9,45x3,4, 7 Ton S Spant-Stahl 5 mm-Perkins 42 PK 4 Segel 51 m²-Gonio: Sailtron Mari-phon & Radioemp?: Sailor Liegeplat: Brouwershaven (Holland) Pr.: 50 000 DM, Tel. 0032 32/35 76 74

Süd-Bretagne und Süd-England

Schöne komf. Ferienhäuser v. gemüt Cottages in Meeresnähe u. kand schaftl. reizv. Gegend. zu vermieten Ursafa Neukirches, 4400 Mitsster Telefon 0251/79 36 42 KORFU -Reisen, 2 Hamburg 13 Johnsallee 8, 44 30 34 Villen, Ferienh, Hotels mit od. o.

5 km v. Chania dir. a. Strand. Nette Zimmer v. Priv. zu allen Jahreszeiten zu verm., Tel. ab 18 U. 040/642 60 96

Wir vermieten an Reisebüros oder an Privat am Meer gelegene neue mö-blerte Appartements im traditionel-len Stil. Auskilnite: Apostolos Lago-nikakis, Platia Mitropoleos, Chania, Kreta, Tel. (0 03 08 21) 5 25 25

Ferbaus im billigen England

For nous in Dilligen Englished Kanal, 3 Doppelschlafzi, gr. Garten, 10 Min. zu Fuß zum Meer, 90 Min. Schnellstr. nach London. Noch frei bis 9. 7. und ab 21. 8. DM 500,- pro Woche ohne Nebenkost. Mrs. Larsen. 72 Mortimer Rd., London NI 5 AP. Tel. 00441/2544843 90 nev erbaute

2-/3-Zimmer-**Ferienappartements** Direkt am Nordseestrand Alle Appartements mit Kabel-TV Frühstücks- und Autemthatsraum Gemütliche Bar, Tennistelder Minigolf, Tiefgarage usw. Eröffaungs-Sonderpreis

hfl. 995,- pro Woche Fordern Sie Prospekt an: Kon. Astriaboulevard 5 2202 BK Noordwijk aan Zee

HUIS TER DUIN NOORDWUK AAN ZEE Ruf: 0031-1719-19220 oder FS 39101 Huis ter Duin

Ferienhaus ab DM 250,- pro Woche, Tel. 07254/7 22 20 KRETA Ferlen-Wohnungen Alexander Damianot, 7957 Ditzinsen 5 Schulstraße 17, (07156) 8834 auch Sa + So

GRIECHENLAND Villen, FerWhgn. App. Festland/Inseln, Fährschifte, Flüge, immobilen. Tel. 02 2848 54 07. Johanna Burggraf, Karmeliterstr. 43, 5300 Bonn 3

Sommerferien. Lehrerehepaar, 2 Kind., mod. 1-Pam.-Hs., Gart., sucht ähnl. verzegsw. Bodes-Württen-berg f. 2-3 Wo. v. 1. 7. – 17. 8. Mackay. 5 Birchwood, Inversordon, Ross-Shire-Schottland T. 0044/349/85 27 67

Ferienhäuser in Norwegen/Schweden Fordern Se kostunios uniserun Katalog an **DE NORDISK FERIE** // weg 8a 2 Hamburg 1 Tel. 040/246358 **DE NORDISK FERIE** 

> Komfortable Ferienbäuser und -wohnungen in Holland an der Nordse

Frau L. v. Gersdorff, Agentur der "kavero"-Vermietung Zeeland, Tel. 9 23 81 / 8 14 35, Postfuch 6851-V, 4788 Hamm 1

Noordwijk und Katwijk aan Zee Kompl. Ferienhäuser, Wohnungen, Appartements u. Bungalows zu vermieten.
Zimmer m. Frühstlick od. Halbpension in Privat od. Hotel frei. Alle in Meeresnähe.
Geben Sie bitte an: Zeit, Personen u. Schlafzimmerzahl.
Ferienhousvermietung Rudolf Scherf GmbH, Postf. 231914, 56 Wuppertal 2,
Telefon 0292/35 72 89



FERIENHĀUSER in BODRUM und DATCA a.d.ĀĢĀIS

Preisginstig + familienfreundlich + ungezwunge Jeden Samstag Direktflug mit LTU — TriStar ab DM 698.— ab DM 817.— ab DM 999.— 1 Wo mit Flug und Übernachtung 2 Wo mit Flug und Übernachtung 2 Wo mit Flug und Halbpension

— 2 Kinder bis 17 Jahre pro Haus (rei — Brite fordern Sie unseren 56 seitigen Spezial — TÜRKEL—Sommerketning 83 an sonnenreisen GRAF.ADOLF.STR. 20, 4000 DUSSELDORF 1 TELEFON: (0211) 80034 und 80036 TELEX: 8584765

Preis Vor- und Nachsalson z. B. für 4 Pers. ab DBI 141,-/Woche. Prospekt kostenios bei Vermitting K. Lauritsen Nr. Voruper, DK 7700 Thieted Tel. 60457/93 &1 68, Telex: 60696 Krilau dk KALKAR FEREDULÁSER IRERALL WILLIAMS



## KATALOGE

FERIA (FERIA Internationale Reisen GmbH, Marktstraße 17, 8000 München 40): "Matta Comino & Gozo 1983" — Der Molta-Spezialist hat Hotels, Appartements und Ferienwohnungen im Angebot, Studienreisen, Aufent-zum Zwei-Wochen-Preis, zwei Wochen zum Ein-Wochen-Preis, Gratisleihwagen, gratis Tischwein, Seniorenermäßigungen oder Rabatte für Flitterwöchner) machen Malta zum preisgünstigen Urlaubsziel. Kurzflüge mit drei, vier oder sieben Übernach-tungen gibt es ab München, Frankfurt, Hamburg und Köln. Urlaub in ruhigen, geschmackvoli eingerichteten ehemaligen Farmhäusern auf Gozo ist ab 856

Woche im Maritim Selmun Palace auf Malta ab 1321 Mark. Inter Air (Inter Air Vozs-Reisen GmbH) Triftstraße 28–30, 6000 Frankfurt): "Irland '83" – Mit Li-nien- und Charterflügen oder per Auto und Fähren geht es auf die "Grüne Insel". Städtetrips, Kabi-nenkreuzer, Wander- und Rad-touren, Ferienhäuser und Campingfahrzeuge enthält das Pro-gramm, Fly & Drive-Programme mit Übernachtungsgutscheinen für Farm- und Gasthäuser oder Hotels gehören zum Altbewährten, zu veranschlagen für zwei Personen mit Linienflug von/bis Düsseldorf ab 949 Mark, plus min-destens 259 Mark für sieben Übernachtungsgutscheine. Eine Woche Bergwandern mit Sonderflug, Vollpension und Wander-führung ab 1435 Mark. – Auch der Insel "Island" hat Inter Air wieder einen eigenen Katalog gewid-met. Eine neue große Islandtour

Mark pro Woche zu buchen, eine

21 Tage und kostet mit Sonder-flug ab Köln 3295 Mark. Island auf eigene Faust, mit Flug und Zelt, kostet ab 1835 Mark, Ferien auf isländischen Bauernhöfen inklusien Vollagsein und Sonderflug ve Vollpension und Sonderflug ab 1577 Mark. Alle Buchungen nur direkt beim Veranstalter. Pford & Reiter (Internationale Reiterreisen, Ingeborg Wehner, Schulstraße 5, 2000 Braak): "Pferdig-pfundiger Urlaub 1983" — Programme für Anfänger und Fortgeschrittene, für Satteltamps oder Mutter und Kind, für schmale Geldbeutel und Liebhaber von Schloß-Luxus. Ein 15tögi-ger Colorado-Trail-Ritt ist ab 5866 Mark mit Flug zu buchen, eine Reitsafari durch Mexiko ab

6136 Mark, ein Ritt auf den Spu-ren Alexanders des Großen durch die Türkei ab 2993 Mark.

mit vielen Wanderungen dauert

FAMILIENFERIEN / Angebote mit Programm für jedes Alter

## Kunstreiterin im Kinderzirkus

Urlaub mit der Familie, das bedeutet, endlich einmal Zeit füreinander zu haben, das bedeutet aber auch, sehr unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen unter ei-nen Hut zu bringen. Die Kinder wollen sich austoben, die Mutter will einfach ausspannen, der Vater einem Hobby nachgehen. Die Teenager werden lieber mit Gleichaltrigen auf Entdeckungstour ge-hen, in der Clique Sport treiben und Spaß haben. Ist der Nachwuchs am Urlaubsort mal für ein paar Stunden ordentlich betreut oder gar einen ganzen Tag gut aufgehoben, fangen auch Mutter und Vater an aufzuatmen.

Unter Berücksichtigung dieser Interessen hat der "deutsche familien-dienst" e. V., Selbsthilfedienst der Familie (sdf), früher unter dem Namen "sozialer dienst familie", sein spezielles Urlaubsangebot entwickelt, das an vielen deutschen Feriesonten gebucht werden kann Ferienorten gebucht werden kann. Ein Kinderprogramm sorgt für Spaß und Unterhaltung der kleinen Teilnehmer wie auch der Ju-gendlichen, so daß Väter und Mütter sich beruhigt der ihnen angebo-tenen Kombination von Kommunikation, kreativen Kursen und Ent-

spannung zuwenden können. Im bayerischen Sulzfeld stehen den kleinen Familienmitgliedern zum Beispiel ein Badesee, Spiel-und Sportplätze, Fahrräder, Spiele. Bücher und ein Gästekindergarten zur Verfügung Kinderfeste, Diskoabende und Jugendfußball-spiele, auch Tanz- und Unterhal-tungsabende für die Erwachsenen werden zusätzlich organisiert. Au-Berdem gibt es Anleitungen zum Sammeln von Gewürzkräutern und zur Anfertigung von Gestek-ken. Die Familien wohnen in Privatpensionen oder Gasthöfen, in denen die Übernachtung mit Vollpension für Erwachsene 27 Mark, für Kinder zwischen 18 und 26,50 Mark kostet.

Ein besonders sorgfältig ausgearbeitetes Urlaubsprogramm wird unter der Devise "Familien-Ferienspaß" an zwei Plätzen in Deutsch-land angeboten: Aurich in Ostfriesland (18. bis 30. Juli) und Wieda im Südharz (7. bis 18. August). Dort sorgt ein ständig anwesender pådagogischer Mitarbeiter für Anregung und Freizeitbeschäftigung, bei größeren Gruppen mit vielen Kindern steht zusätzlich noch ein Kinderbetreuer zur Verfügung. Ein tägliches unverbindliches Programmangebot für alle Altersstu-fen stellt es den Familien frei, sich aufzuteilen und den einzelnen Unternehmungen anzuschließen oder aber auch gemeinsam auf eigene Faust den Tag zu gestalten. Unter-kunft finden die Urlauber je nach Wunsch in Privatzimmern, Pensio-

nen, Ferienwohnungen, Hotels. An der Nordsee können sich Eltern und Kinder im Torfstechen und Bosseln, dem typisch ostfriesi-schen Wurfspiel mit Holzkugeln, üben und beim Wattwandern sowie auf Moorkuttertouren den Seewind genießen. Außerdem gilt es, bei einer Familienolympiade die sportlichen und beim Marionettenbau die handwerklichen Fähigkeiten zu beweisen. In den Ferienwohnungen kann eine vierköpfige Familie für 700 Mark untergebracht werden; im Gasthof über-nachten Erwachsene für 32 Mark mit Frühstück und Kinder unter zehn Jahren für sechs Mark.

Wer der flachen Nordseeküste ei ne hügelige Landschaft vorzieht, sollte in den Harz reisen, um mit dem Förster die Wälder zu durch-

ler zur Herstellung von Holzkohle aufzusuchen. Kinder können dort sogar in einem "Zirkus zum Mit-spielen" in die Rolle des Clowns, der Kunstreiterin oder des Cirkus-der Kunstreiterin oder des Zirkus-direktors schlüpfen. Für ein Zim-mer in Wieda mit Halbpension zah-len Erwachsene 21 Mark, Kinder bis zu sechs Jahren 13 Mark, bis zu zehn Jahren 17,50 Mark.

Wiggensbacher Sonderwochen heißt ein 14tägiges Ferienpro-gramm des "deutschen familien-dienstes" vom 26. Juni bis 10. Juli. In dem typischen Allgäuer Dorf reichen die Aktivitäten von der Besichtigung des Emmentaler Milchwerkes mit Käseproben über Schnitzeljagd und Malwettbewerb bis zu Tennis und Grasskilaufen. Zwei Wochen mit Halbpension kosten für Erwachsene 380, für Kinder 190 oder 275 Mark.

Für alle, die am liebsten ganz unabhängig in den Urlaub fahren, bietet der Verein noch einen Extra-Service an. Er hat eine Broschilre mit über 300 kinderfreundlichen Restaurants, Gasthöfen, Ferienwohnungen und Hotels, die detaillierte Angaben über jede einzelne Adresse beinhaltet, (gegen eine Schutzgebühr von zwei Mark in Briefmarken zu bestellen) herausgegeben. So können Eltern daffir sorgen, daß nicht nur Freizeit- und Unterbringungsmöglichkeiten – zum Beispiel Spielzimmer und Kinderbetten – für sie zur Verfügung stehen, sondern daß ihre Kin-der auch gern gesehene Gäste sind. SUSANNE STEINFELD

Asskunft: deutscher familien-dienst e. V., Rhöndorfer Straße 89, 5340 Bad Honnef (ab 1. Juli: Rheinallee 33, 5300



## Mit den Kleinen auf großer Fahrt: Kuscheltiere gehören ins Handgepäck

Wer mit Babys oder kleinen Kin-dern verreist, der wird Reiseziele vermeiden, deren Klima und Umweltbedingungen für die Kleinen einfach zu strapaziös sind. Doch die Strapaze fängt ja schon vor der Haustür an. Der Transport zum Ur-laubsort kann für die Kleinen zur Tortur werden, wenn man nicht entsprechend Rücksicht nimmt. Ideal ist die Reise mit dem eigenen Auto in der Nacht. Babys schlafen im kühlen Wagen besser, auch die größeren Kinder werden im Dun-keln ruhiger schlafen als tagsüber, wenn es viel zu sehen gibt. Wird die Strecke am Tag zurückgelegt, ist es wichtig, regelmäßige Pausen - möglichst jede Stunde -einzulegen, während der sich die Kinder richtig austoben können (Springseil, Frisbeescheibe oder Ball griffbereit einpacken). Welche Autobahnraststätten Spielplätze und Wickeltische haben, in welchen Hotels es Babybetten gibt, erfährt man über die Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen (Poppelsdorfer Allee 24, 5300 Bonn).

Mehr als sechs Stunden Fahrt werden für Kinder zur Strapaze. Etwas zu Essen und zu Trinken sollte im Handgepäck sein (eine Thermosflasche mit Kinder- oder

Fencheltee, Kekse oder Anfelstükke und dazu die heißgeliebten Gummibärchen als Leckerei). Als eiserne Ration liegen für den "Not-fallhunger" auch Nüsse und Scho-kolade im Handschuhfach – ein Stau kann schnell entstehen und lange dauern. Es gibt Babykost-wärmer, die an jedem Zigaretten-anzunder angeschlossen werden können (Preis etwa 40 Mark).

Für Spielsachen kann man schnell eine Spieltasche schaffen, indem man einen Stoffbeutel an allen vier Ecken mit Bändern versieht, und hinten an die Lehne der Vordersitze bindet. Da haben Kuund Bilderbücher,

Püppchen und Spielzeugautos, Legosteine und Steckspiele Platz. Kinder vertragen übrigens einen forschen Fahrstil weniger als Er-wachsene. Der Grund sind schwächer ausgebildete Genickmuskeln, die Erschütterungen im Rücken schlechter auffangen können. Als Folge treten Genickstarre und Übelkeit auf. Tabletten oder Kaugummis gegen Reisekrankheit ge-hören aber nicht nur deswegen ins Handgepäck. Sie sind ebenso un-entbehrlich wie Reinigungstücher. Für Babys Wohlbefinden gibt es eine handliche Pflegetasche von Fissan (Preis etwa 16 Mark), die Lotion-Pflegetijcher. Creme Ph

Lotion-Pflegetücher, Creme, Pu-

der und genügend Platz für andere Utensilien wie Wegwerfwindel und Frotteehäschen hat Reisen mit anderen Verkehrs-

mitteln wie Bahn, Schiff und Flugzeug sind für Kinder meist schon das erste große Ferienerlebnis. Mütter können (ohne Aufpreis) in das Sonderabteil "Frau und Kind" steigen, wo zappelige Kleinkinder keine Rücksicht auf möglicherweise nervöse Mitreisende nehmen müssen (Informationen darüber gibt die Bahnauskunft). Das Fliegen vertragen die kleinen Passagiere meist besser als Erwachsene -und Schiffsreisen sind für viele Kinder ein herrliches Abenteuer.

Naturlich kann man Kinder nicht unbeaufzichtigt in Gängen und auf den Decks herumtoben lassen, aber viele Schiffe haben spezielle Spielzimmer für die kleinen See-fahrer. Kabinen sollten möglichst nicht in Nähe der Schiffsmotoren liegen, damit das ungewohnte Ge-räusch nicht den Schlaf stört. Gut geplant ist die Reise in der Urlaub auch mit den kleinsten Familienmitgliedern kein Problem. Und wenn der Urlaub dann noch mindestens drei Wochen dauert, damit sich alle nach der Umgewöh-nungsphase ausreichend erholen können, ist der Urlaubserfolg

## 



ALTHAUS Darkhotol Lihr Zweites Zuhause\*
Fam. K. H. Althaus (Prese wie 82) DIAT
Alle Z. m. Du.. WC. Tel., z. T. Südbalkon, Lift, Farti-TV. Sonnenstudio. VP 57.- b 70.DM. Tennispark u. -Halle ca. 150 m. tagl. Tennis inkl. VP u. 1 Hallenstd. 78.- DM
NEU: Parkhotel Appartem./Ferlenw. Bequeme Wanderwege
3490 Bad Driburg 1 - sudi Teutob. Wald. Tel. 05253/20 88 - Bitte Prosp. anfordern.

Hotel-Pension Lindenhof
4934 Horn-Bud Meinberg 1
OT Holzhausen-Externsteine. Erholungsort am Wald, gutbürgerl -ruh.
Haus m. Restaurant. Calé, guter Küche. Zi überwieg m Du-WC. VP DM
40.- bis 48.-. Housprosp.. Tel. 05234

die sich auf ihre Urfaubsreise treuen oder die sich auf mie Chautereie einen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONSTAG jede Woche willkommene

#### LUNEBURGER HEIDE

gen 2121 Nieperfitz, Tel 05855/560



Hier finden Sie altes, was gesund und fit hält. viel frische Luft, grüne Wiesen, weite Felder, tiefe Wälder, ruhige Luftkur- und Erholungs-orte. Fordern Sie kostenlas den Mustrierten Kartenführer mit umfassenden Preisangebo-

FVV Lüneburger Heide AG Fremd-myerkehr Abt. 3324 Postfach 775, 310 Uelzen



Α

Arthritis Arthrosis Bronchitis

Gürtelrosen Nervenentzündungen Stoffwechselstörungen

Maidmannsmit DIAT- UND NATURHEILHAUS Ruhige Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Betten, Du/WC, Tel., Balkon, Hallenbad 28 ', Sauna, Lift.

#### ://\/==\

# Ihre Gesundheit durch



quellen (56° C), Kurmittelhäuser, Thermalhalien- und -freibäder (30-37°). Außergewöhnliche Heilerfolge bei Rheuma, Wirbelsäulenleiden, Unfallfolgen, Lähmungen, Arthrosen, Kreislauf-Durchblutungsstörungen, Altersbeschwerden. Umfangreiches Kultur-, Sport- und Freizeitangebot, gepflegte Gastlichkeit. Wie Sie zu einer Kur kommen, erfahren Sie von uns.

**Sonnenhof** 

Elisabeth APART-HOTEL

Ihr Urlaubsziel in Oberbayo **littenwald** 

Frageri Sie nach unserem on D-8102 Mittenwald Teleton 08823 - 1051



Weitfelder Str. 12, Tel. 88821/35 36

Sommerferien Inzell/Obb 1 Media inc. Bathon-siae. 499-R.-Impile 101.- grab Bathons / Prosperiat 4<del>99,</del>

Donint Tel. 086 65-851 Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Ganzjähriger Urlaub bei Oberstaufen, Aligäu Gästehaus Haneberg, bietet Zi. m. Du/WC, Balk., tiegew. u. schone Wanderwege. Ubern. m. Frühst. 13,50 b. 19.- Hopfen 4, 8999 Stiefenhofen, 08386/29 75

Ihr Kur- und Erholungsort im sonnigen Südbayern. Schwefelhaltige Thermal-

Umfangreiche Prospekte: Kurverwaltung 8397 Bad Füssing, Telefon 08531/21307. Bad Füssing - Ihr Kur- und Erholungsort im sonnigen Süd-bayern. Komforthotel ... alles unter einem Dach. Thermal-nallenbad, med Badeabteilung. Hausarzt und Facherztin tur Orthopädle 8397 Bad Fussing, Tel 0 85 31 2 16 21-22

Kursanatorium Familie Gerner, 8397 Bad Füssing, Andreas-Hofer-Str. 7, Tel. 0 85 31/24 48. Von den Besitzern persönlich geführtes beihilfefähiges in rustikalem Stil eingerichtetes Haus, ruhige Lage, Kurparknähe, alle Zimmer mit Dusche/WC, Balkon, Aufenthalts- und FS-Räume, Thermalhallenbad. Massagepraxis, Facharztpraxis Im Haus, große Parkpletze, Liegewiese.

Dr. Traub-Grob Appartement-Hotel, Bachstraße 33. 8397 Bad Füssing Tel 0.85.31/25.11. Ruhig gelegenes, geptlegtes Haus, gemutlich eingerichlete Ein- u Zwei-Zimmer-Appartements i ca. 30 bzw. 50 gm.; mit Bad. WC Kleinküche, TV, Loggia. Massagepravis Sauna. Lift. offent Telefonzelle Tielgarage. Ein-Zimmer-App. 1 Person. 29. bis 34 - DM. 2 Pers. 35. bis 40.-, 3 Pers. 42.- bis 47.- Zwei- Zimmer-App. 2 - 4 Pers. 54.- bis 74 - DM.

Sommer im Bayerischen Wald
Aparthotel Hochstein

Entspannung, abseits vom Trubel, in idyllischer, waldreicher Landschaft. Auch bei hochsommerlichen Temperaturen bekömmliches Klima. Einzellage. – Komf. Appertements. kpl. einger. Kiu. Parb-TV. Selbstwähkel.. Radio. Sauna, Solarium, kostenlose Hallenbadbenutzung. Aktion Waldfrühling v. 10. 4.–17. 6.: App. 38 m² (2.–4 Pers.) DM 199. – 2 Wo. – Vk.

Aktion Sommerhit (2.–4 Pers.). DM 199. – Wo. – Nk. rospekt: Aparthotel Hochstein, 8391 Haidmühle, Telefon 08556/405



Tanz mal wieder

ADUL Das Hotel mit Spitzenleistunge in Küche, Diäten u. Service. Modernes First-Class-Hotel am Son Modernes First-Class-Hotel am Son-nenhang mit der schönsten Aussicht von Oberstdorf-130 Betten-Hallen-bad, Sauna Solarum, alle Kuranwen-dungen-Kneippbader - Arzt. staati, anerk u. beihilfef, kein Kurzwang-Preise ab U/F85.- HP 118.- VP 125.-Hochsaison-Aufschlag DM 10.- Son-derarrangements Schrothkuren / Schonheitssalon ab 1 4.1983

8980 Oberstdorf/Allgäu Tel. 08322/1088 - Telex 54478

SAUERLAND

SAUERLAND - KINDERLAND ■ (Kinder bis 5 Jahre kostenlos) Familienferien nach Maß



Landgesthof "HUBERTUS"
5744 Flackenberg (Hochsaverland)
Tel 02972-368. Ein gediegener Landgesthof, abseits vom StraBenverkehr, Behaghenkelt, Entspannung vom Alltag Alle Zimmer mit Bad/Du. WC u. Balkon; Litt, Sannenterrasse, eigener
Forellenbach; Ideale Wanderwege, Hausprospekt.

## 

14:10 % boz 3:23 % a son Angle letter America: 24. 6. 83 (stetch America: 24. 6. 83 (stetch America: 17. 6. 83



r einem gepflegten Hotel mit no-ner Erhölungswert Großes Frei-zerangebot Tennis Windsurfung Halternad Sauna Dunenland-schaft Kurmittelhaus Angenehme Jriaussarmosphare (Ibernach-ung mit Frunstucksbuffet und

STRAND

Nordseeinsel Langeoog Erleben Sie den Prühling auf Lange oog, Lassen Sie sich verwöhnen im Apportement-Hotel DEUTSCHES HAUS Oog. Lassen are and Court of the Appartement-Hotel DEUTSCHES HAUS Gemütl. Appartements.. erstkl. Küche. 1 Woche Vollpension ab DM 320,-, ein Kind bis 6 Johre kostenfrei. Jedes weitere Kind b. 6 Jahre 50°-, Ermäßigung. Wahrend der Schulferien Übern. inkl. Frühstück von DM 35,- bis 60,- pro Person und Tag.

Telefon 04872/257

Reisen sind das beste Mittel zur Selbstbildung." Karl Julius Weber

> Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag

in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

PFALZ

Priv. Göstezim. I. Herzend. Pfölzer Waldes Jed. Zim. m. sep. Eingang. Halk. Südselte. Du. Bad. Do waschbeck. Tollene- Bidet. Liegewiese m. Liegestühlen. Grilfpl. m. überd Skaplatzen. Frühst. bzw. Aufent-haltsr. m. TV. großes Frühst. Schöne Wanderwege. Do zi. m. Frühst. 50.-: Ein-zeizim. 25.zelzin. 25.-Gästehaus Inge Wolf, Hauptstr. 24 6731 Lindenberg/Pfolz, 7ei. 96225/87 22

Bronchien (A)
brauchen Luft wie Seld.
Zu jeder Jahreszeit.
Martematike beforet Erholere und Gesenwicht be



Die Hotels der Behaglichkeit

Glücksburg - Malente - Gromitz - Timmendorfer Strand Bad Segeberg - Bad Bramstedt

Pfingsten – wie es Freude macht Lussen Sie sich und Ihre Familie rundum verwöhnen, genießen Sie die behagliche Atmosphäre unserer First-Class-Hotek!

Grömitz
3 Übern. pro Pers.
im DZ mit HP Glücksburg 3 Ubern, pro Pers. im DZ mit HP ab DM 294,-Malente 3 Übern, pro Pers. im Dz mit HP ab DM 284.-

3 Ubem. pro Pers im Dz mit HP 46 DM 294,-Timmendorfer Strand **Bad Bramstedt** 3 Übern, pro Pers im DZ mit HP 3 Ubern. pro Pers. im DZ mit HP ab DM 279.ab DM 294,-

Waid:

131 Heigenb:

Die Intermar-Hotels überraschen Sie mit abwechslungsreichen Rahmen programmen. Fordern Sie gleich heute unsere Sonderinformationen an!

Intermar Hotelgesellschaft mbH - Zentrale Reservierung

VERSCHIEDENE REISEZIELE H DEUTSCHLAND



Fenenwohnung ab DM 48 68 88 Hotel App mit HP ab DM 48 - 58 - 68 Kinderermäßigung bis 12 J. Aktivitäten

Berg- und Blumenwanderungen, Tennis-Schwimmen, Reiten, Aerobic, Golf, Spiel- und Spontumiere, Griffeste, Folklore, Tanzabende, Bastel- und Mallurse, Kinderspielpiätze, Kinder betreuung, Kinderparties,

Wildentaistr. 3 8986 MITTELBERG © 08329/65100 





NT EIGENEW SCHWWWB

Lüneburger Heide

Im Naturschutzpark Lüneburger Heide

in i locus scruuzpork Luneourger Hero

... idylfisch, in zauberhafter Ruhe, direkt am Mühlenbach gelegen.
Von Wald umgeben. Ausgedehntes Wanderwegnetz.
Moderner Hotelkomfort und rustikale Gemittischkeit. 80 Betten.
Tegungsräume bis 100 Pers., Lift,
Hallenachwimmbad (15 x 7 m), Sauna.
Tischtennis, Billard, Tennisplatz.
Tischtennis, Billard, Tennisplatz.
Reitstall (Gastboxen).
2115 Egestorf, Nordhalde 1
Tel. 04175/14 41, Telex 21 80412
Verlahsgursag, 3 km von der
Aubbehr, Hamburg-Hannover
Ablant Egestori

ihr Kurhotel in Bad Bevensen

castronomie (nur für Hau Raum, Aufenthali

Pension

Turhold Ascona

Zur Antsheide 4, 3118 2ad Reversen

Telefon: (05821) 10 85-89

HOTEL Hallenbad 7 x12 mit Gegenstromaniage, Sa HEIDEHOF

Hotel Landhaus Nopen Pas exclusive Nopen Page Hotel

Urlaub für Anspruchsvolle

Frühling

Fiotal Cheberjachian Ringhotel, 2112 Jesteburg, Lineb. Heide, 04183/20 44Ringhotel-Champagner-Otherte: 2 Tape VP und \_Fost. Menu188.- bs 217.- VP 59.- bs 89.Wocherendspaß:
2 Tage HP DM 122.- brs DM 148.- pro Person

## Bayern



Hotel Steinbacher Hof 8216 Rett im Winkl. Angen, Haus m jed. Komfort, 100 Setten, lobenswerte Küche, auch Diet. Hellenbed (Becken 17 x7 m), Sauna, Massagan. Eine CASE DER RUHE mmitten von Wiesen, Wald u. Bergen a. Privatstr., belauchtete Spezierweine dieset ein belauchtete dieset ein dieset ein

STATE OF STA

. = ::: **:** 

TEN LUTINES

uer farme

90

- 37 % - 25 5 12 ° - 27 °

SEZIEL NO SCORE



**DORINT Bad Kissingen** DORINT Bad Brückenau Modernes komforthotel Nahe Kerpark, runige Lage on Kurvestel Alle Zimmer m. Bad/MC, Fernseher, Telefon Friness-Center met Hot-Whitt-Pool, Saura, Somenhank, Restau-rant, ziertoge Billshube\*. 21-Tage-Ker als Yolig renovieries Traditionshotel am Kurpark. Direkter Zugang zum Kurmstellraus, eleg. Zimmer mit Bac/Du/WC. Tel., Radio, Farb-TV, Hallen- und

Tel. 09741-741

Dorint

Waldhotel Tannenhof 8751 Heigenbrücken im Hochspessart

Café - Pension, neueris. Haus mit gepflegter, ruhliger Atmosphäre, komf. Zimmer mit TV-Anschluß. Dusche, WC, teilw Balkon, Apparlements mit Farb-TV. Hallenbed (25") mit Jef-Streem, Sauna, Solarium, Tischtennis, Liegewisse, sep Fernsehzimmer, Gästespeiserdume mit reservierten Plätzen für Hotelgäste, gemütt. Aufernthaltsraume, reichhaltiges Fruhstuck und anerkannt gute Küche. Zum Waldschwirtmibed. Minigolf, Knelppanlage und Jogging-Parcours 200 m. Kurmittelhaus 20 Min ebener Fußweg. Vollipens. ab 49,50 Pers. HP bzw. Ürf auch mögl. Prospekt ant © 0 60 20/444.

Ein Haus expusiter Gastlichkeit mit komfortablen Einzel- und Doppel zimmern, alle mit Dusche oder Bad, WC, Balkon, Radio, Selbstwählelefon ausgestattet, Restaurant, Kaffeeterrasse, Bad, Clubraum, TV-Raume, Konferenzraum, Thermalhallenbad, Liegewiese, Sauna, finnisches Dampfbad, Solarium, Kosmetikstudio, Friseur, Facharztpraxis. und medizinische Badeabteilung - beihilfefahig Bitte Hausprospekt anfordern!

Beethovenstraße 8 • 8397 Bad Fussing • Telefon 08531/21021 Ihre eleganle Adresse in Bad Füssing

HOTEL Rhön Hof

8789 Oberleichtersbach, Teil. 99741/50 91 Neubau, 430–650 m Höhenlage im Naturpark Bayerische Rhön. Stilvolle Einrichtung des Hauses – aller Komfort – 60 Betten – Lift – Hallenbad 10 x 6 m (28") – Solarium – Sauna – Massage – Küche mit bayer. und fränk. Spezialitäten – Hausm.-Gebäck – Caté – Terrasse – Wahlmenüs für unsere Hausgäste – Diät – Konferenz-räume – ganzjährig geöffnet.

## Baden-Württemberg



Sie planen eine Reise

In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich Freude.



Taunus

**SONNENHOF** 624 Königstein/Taunus 20 Autominuten über Frankfurt Ruf (06174) 30 51, Telex 0470636

## Schwarzwald



Erleben Sie den Schwarzwald-Frühling Wandern – Sport – Erholung – Kur Genießen Sie den Komfort-Neubau, die gepflegt Küche u. persbrüche Atmosphara. Halfenbad 25 v Saunz, Solanum, Fitneß, Massagen, med. Bäder. Wald

Super Im Komfort, super Im Angebot –
trotzdem zivita Preise. HP ab 55,- DM, VP ab 72,- DM.
Unser Farbprospekt informiert Sie. Tel. 07447:10 22
7292 Beiersbronn-Schwarzenberg/Freudenstadt





im moter. Jostal, 900 m, bel 7828 Titisee-Reestadt, ruhig, abseits v. Verkehr, gemütl. Gaströume, Spezialität.-KD., Tagungsr., Halles-bad, Souna, Solarium, alle ZI. m. Du./WC, Telefon, auf Wursch TV. VP ab DM 70., -HP ab DM 60., ab DM 45,-- NEU: ab Juni 83 Tennisplatz, Telefon 876 51 / 56 50.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



Solide Preise Fam. Schiffing, Tel.: 07085/711 7546 Enzklösterie Schwarzwald

#### Ostsee

Kur- und Sporthotel Reimers

2433 Ostseehelibed Grömitz, Am Schmoor 46 — Teleton (94562) 6093 hwimmen in großer Hotel-Schwimmhalle. Sanna, Solarium. Reiten od, Reithalle — Boxen — Schulbetrieb. Tennis in hauseigener Tennishal

## Seeschlößchen



**HOTEL DRYADE - 04503/40 51** 

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

2408 Timmendorfer Strand Gut beheiztes Haus mit Hallenschwimmbad (30°), elegant und anhei-melnd, Lift. Zentral und ruhig gelegen. Bitte Hausprospekt anfordern.

#### Odenwald

Wo der Odenwald am schönsten ist - in Bad König steht inmitten von Wiesen und Wäldern das

Forst-Hotel "Carnier" ☎ 0 60 63 · 20 51 | Spezialitäten-Restaurant 4
6123 Bad König | Hallenbad Sauna Solarium

Spezial-Sommer-Arrangement mit vielen Extras. 7 Übernachtungen im Komfort-Doppelzimmer mit Halbpension. Preis pro Person DM 574,-. Verlängerungswoche Bitte, fordem Sie Hausprospekt und nähere Einzelheiten an.



Verbringen Sie Ihren Urlaub im stocti. unsertannten Erholengsort.
Unser neues Haus in reiniger Lage bietet linen allen Komfort. Hollenbad (28°), Sauna, Solarium, Prilhstieksbiffett.
Wahlmenil. Eigene Metzgerei. Wanderwege in den nahe gelg. Mischwäldern.
VP DM 48. bie 50. wege in den nahe geig. Mischwäldern. VP DM 48.- bis 50.- in der "KRONE" Zi. Du/WC, VP ab DM 38.-.

#### Nordsee - Niedersachsen

**Hotel Seelust** 

2190 Cuxhaven-Duhnen, Cuxhavener Str. 65-67. – Das führende Ko hotel mit der persöulichen Note. Und der guten Küche, Hallenbad/ Solarium. – Ganzjährig geöffnet. – Telefon 04721/4 70 65-67.

Palbschlöschen Bobrock

St. Better-Komforthotel, Spezielitätervestaurant, div.
Tagungszaune, Hallenbad, Sauria, Solerium, Fitnessirat,
Kegelbahn, Kaffesterrasse, Kurgerian, Baby-Zoo, Reith

Erholungsparadies in Nordseenähe

#### Teutoburger Wald

Ruhe – Erholung – Entspannung zw Bad Driburg u Höxter (kei Verkehrsetraße, dir. am Wald u. Kasserbrunnen, hen? Rundwanden gelbahn (schalkitcht) Gritabende, Wochenendoauschalen – Eitzugsta-tion 3492 Brakel (Teurob. Wald), Telefon (0 52 72) 91 31-91 34, Bitte Hausprospekt anfordern.

Np HOTEL

HAUS NOLTMANN-PETERS, Am Kurpark 18, 4502 BAD ROTHENFELDE, Tel. (05424) 16 32-19 32. IHR ZUHAUSE IM URLAUB Hallenbad 5x10 m, 29° C. Lift, Fitnessraum, zentr, Lage, jede Diat, Ferienwohnungen u. Appartements. Bitte Farbprospekt anfordern, Bis 30.4.83 (Ostern ausgen.) bes. gúnst. Winterpr.

🗷 Die feine Art der Entspannung 🥆

 ★ Alle Zim. Du/WC, Farb-TV, Minibar, Hot-Whirtpool
 ★ Fitnesscenter, Sauna, Squash-courts. Kosmetik
 ★ Top-Restaurant. Hotel-Bar, Tanzcafé, Kneipe m. Biergarten
 ★ Weekend- u. Ferienpauschalen, Feiertagsarrangements. in der Kuranlage Löhne im Staatsbad Oeyni

Bültestraße 13, 4972 Löhne/Bad Oeynhausen, © 057 31/8 44-0

— Pelexa hotel

## Harz

#### 1 WOCHE URLAUB p. P. ab DM 364,-Kinder im Elternzimmer kostenlos.

Ausspannen in gesunder, würziger Harzluft, dazu ein Hotel in dem Sie sich wohlfühlen und in behaglicher ungezwungener Atmosphäre richtig auftenken können. Ein Urtaub nach Maß für die genze Famille, Bäder- und Massageableitung, zu allen Krankenkassen zugelassen, einmaliges Wochenend-Programm. 7 Übernachtungen im modernen DZ mit Dusche, WC, Telefon, Hallenbad- und Saunsbenutzung, Teilnehme am Gymnastik-Programm, reichhaltiges Frühstücksbütett und Begrüßungesastell einstenstellungen.

HOTEL UND SCHÖNHEITSFARM SEE E 3388 Bad Harzburg Telefon (0 53 22) 70 11 3388 Bad Harzburg Telefon (0 53 22) 70 11

Wirklich eine gute Idee — mal wieder ausspannen im-Sarahotel Romantischer Bintel Ruhlg, direkt am Schwimmbad, Sauna, Solarium Urgemütt. Restauranta, Kamin. Kurpark und See. Familie Delkers. 3423 Bad Sachsa. Telefon (05523) 1005 — Hausprospekt

## 217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

SCHWIMMEN

Das ganze Jahr auch in Deutschland im geheizten Hotelhallenbad in schönster Lage des Südharzes. direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee. beste Angelgele-genh., z. Kuru. Erholg. bietet das Kneipp-kurhotel Wiesenbeker Teich. 3422 Bad Lauterberg. Tel. 0524/3309. Modernster Hotelkomf., Hausprospekt. Jetzt neu: 7-Tage-Schönheitskur mit garantierter Abnahmediät. Neu auch Schrotkuren möglich

## Rheinland-Pfalz

SÜDPFALZ-TERRASSEN 6749 Gleiszellen b. Bad Bergzabern. Mitteu im berri. Rebland, am Rande des Pfälzer Waldes, erwarten wir Sie in unserem Hotel mit Hallenbad (25–29 Grad), Sauna, Freiferrasse mit Fernblick. ADAC-Hotel, Prospekt auf Anfrage. Tel. 06343/20 66. "Vom 4. Juli bis 15. August 1983 20% übernachtungspreis-Robatt"

#### Osterreich



Salzburger Land

Exklustve Erholung im Romantikhotel Jagdschloß Graf Recke (Salzb. Land), Gastlichkeit u. Sportl., persönl. Atmosphäre, gemütl. Gästezi. u. Jägerapp., erstikl. Kü., ges. Abende (Bridge), geh. Schwimmbod, Tennis, Reitschule, Bergwanderprogr., Romant. Stolge", Fischen, Jagd, HP ab DM 55.-, Prospekte. A-5742 Wald/Oberpinzgau, 1el. 0043-6565-417. Tix. 666 59

2983 Juist - 🍲 (049<u>35) 1015 und 1</u>0 Berchtesgadener Land/Königsee

Alpenhof Wenn Sie etn Sti Urlaub pachten v Hotel grusen Rang

8240 BERCHTESGADEN - 1 (08652) 81 Schwäbisch-Frankischer Wald

1758—1983
Landgasthof
225 Jahre

Sehaci. Haus mit jegt. Ko. HALLENBAD - Sauna.
Massagen - Fitnefiraum - L. Sounsenterr. - Angela - Rude
2 Teannsphize. 7-Tg. HP ab DM 585.— p.P. 1. DZ. Fordern Sie unser Progr. für Sondern

7061 EBNI-EBNISEE 1 - @ (07184) 811 - Telex 7246682

lloter Landhaus

Kallbach Sonnenbank Wenproben, H. Bittle Prospekt Lüneburger Heide

Rheinpfalz/Südl. Weinstraße

6748 BAD BERGZABERN - 〒 (0634

Tecklenburger Land Schlobhotel Surenburg im Tecl Rubig gelegen im Surenburger Wald, nahe Wasserschloß Surenburger, Sauna, Sonnenstudio, Mungolf, Boccia, Fahrrider, Tennis, Go Surfen in unmittelbarer Nähe, Feriensonderangebot, 33 bitte Sonde

anfordern. Preisbeispiel 1 WO HP 485.- DM. 4441 RIESENBECK/WESTF. - ☎ (05454) 70

Sporthotel Schulenberg

nördi. Schwarzwald Freundl Haus in ruh Lage dur. ani Weld. Neues Gästehaus HALLENBAD - Sauna - Solarium.

3396 SCHULENBERG/Oberharz - ක (05329) 211/12

Zimmer mit Dusche/WC, Balkon und Telefon. Vorzügliche Kuche. Lieg Halbpens. von 52.— bis 66.— DM. Kompl. einger. Tagungsraum bis 30 Per Fordern Sie bitte Fartprospekt an!

Sonnige, ruhige Südhanglage - kein Durchgangsverkein - 200 Betten - Hallenbed 18 x 8 m - moderae Kurabteilung

Kinderspietraum - Friseru - Kegeibahnen - Konferenz räume bis 100 Personen - großer Parkplatz und behenzt Garagen - Tennispiktes 5 Min. DM-Wahrung. Vollpens. DM 86,- b. 130.- pro Person (Inklussvpreise) Hausprosp D-8965 JUNGHOLZ - 窗 (08365) 805/861/862

Hochsauerland 5948 🖈 Ohlenbach W#LDHAUS

DIE Agresse:
- ruhig - komfortab, - gemütlich
Vollpension 70. — bis 110. — DM
larıum - Tennisplatz - Prospekt. HOCHSAUERLAND - Hallenbad - Sauna -5948 SCHM.-OHLENBACH - ਨ (02975) 462

Hochsauerland

Wald-Hotel Willingen Besonders rub. Lage dir. am Wald m. herri. Aussicht, gemüt und pers. Atmosphare, behagheh komfortable Zummer mit Bad. Dusche/WC. Telefon -HALLENBAD - Saman - Sonnenliege - Massagen, Whril-Pool. 4-Peid-Tennishalle. Tennis-Latenawkurse - Skinchula. - Funess-Seminare - Farbprospok. 5 3542 Kneipp-Heilbad WILLINGEN - ফ (0 56 32) 60 16 - 60 17

\*\*\*\*\*\*

#### Schweiz

SAVOY WO MOR OCK MISS

Ihr \*\*\*\*\*\*TOP-HOTEL
für aktive Sommer-+ Winterferien

Wanderwochen • Reitsrwochen
• Tennis- und / oder Squashwochen
• Schönheit- und Schlankheitswochen
• Fitnesswochen • Seminare Tennishalle und Aussenplätze, Squash-Hallen, Kegelbahnen, Hallenbad, etc. Gratis - Kindergarten SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Joe L. Gehrer, Dir, Tel. 004181-31 02 11 Telex 74 235

00000000



Für gesmassreiche Tessiner-Ferientage bei Sport und Erholung

cin Fünfsternhotel im Palazzostil in grossem Park mit Privatsurand i Tennisplätze (Sund) - 2 Platz-Teonishalle (cig. Trainer), Driving-range, Windsurfing, geht, Wassenki, geheitzer indoor Jourdoo swimmingpool, Samus, Massage, Solarium spezialitäten-Restauram - Bur - Gartengrill Gratis-Busservice ins Oruszentrus Jenniswochen - + Wochenstrungens

CASTELLO DEL SOLE CH-6612 Ascona/TI Tel.004193-35 02 02 · Tx. 846138 cas





«La Vode d'Or» und «Oliva» Bar al Lago - Hotel-Bar - Pianist Freiluftbad - Lido direkt am See Hallenbad - Sauna - Massage Wasserski - Boote - Windsurfing Kindergarten mit Betreuung ongress-Tagungs-und Banketträume weitere Auskünste und Reservationer

Hotel Olivella, CH-6922 Murcrie, Lago di Lugaro Tel. 0041 91: 6917 31. 1 x 79 535 Dir. Mantred und Christina-Hörger



St Morely Ambiance - Grosszügigkeit - Ruh

HALLENSCHWIMMBAD Sauna – Massage Alpine Bewegungs-Trainings-Seminar mit Günter Traub

Tennis - Golf - Wandern - Fischen Badekur im neuen Heilbad on: 18. Juni - 25. Septembe Tel. 004182- 2 11 41 Telex 74 454



HOTEL-CAPE

Sadymann

odelia indica

Fam Finkbeiner
7290 Freudenstadt-Kniebis
Schwarzwaldhochstraße
761 07442-2387
Absolut ruhlge Lage am Tannenhochwald, Familiäre Note, erstidessige beitommliche Küche (Menüwah), Frühstücks- und Setatbüfett), Haßenhed 25°, behaglische Aufenthaftsräums Skrifft beiHeus. Wir sanden Ihnen geme unseren Farbprospekt. Gänstige
Pauschal-Arrangements.



# Telefon 08177/751

Kur • Urlaub • Gesundheit Vorbeugen, Heilen, Regenerieren mit NATURHEILVERFAHREN Wiedemann-Kur (Vitalzellen.

Heilsera, Prokain-Therapie) THX-Kur (Thymus-Extrakt)

Wer helit, hat recht!
Asthma, Bronchitis, Migräne,
Dergewicht, Streß, Müdigk.,
Rheuma, Geienkleiden, Krebs,
Durchblutungs-, Stoffwechsel- u.
Schlafstörungen, Herz-, Kreislaufu. Altersbeschw. sow. Abnüt-Heilfasten, Diät, Kosmetik, Sport Akupunktur, Neural- und Ozon-Sauerstoff-Eigenbluttherapie

Kosteniose Farbprospekte anfordern!

In den "Grundsätzen für eine zeitgemäße Behandlung in den Heilbädern und Kurorten", welche der Deutsche Bäderverband als Dachorganisation von Bäderwissenchaft und Bäderwirtschaft 1969 verkfündete, wird, wie sich inzwischen durch die Praxis herausgestellt hat, mehr vermittelt als nur Umorientierung von Kurorten und Kurmethoden aus vielzitierten "Opas" Bade-Usancen zu neuen Kurformen nach jungen ärzlichen Erfahrungen und den Bræebnissen moderner wissenschaftlicher Forschung. Daß Gesundhet, ein Gleichigewichtszustand zwischen körperlichem und seellschem Leistungsvermögen und den Umwehtforderungen" ist und daß daher diesem Gesundheitsbegriff ein Begriff von Kranksein entspricht, das sowohl in körperlichen wie in seelischen Vorgängen eine Ursache hat, sind fundamentale Ausgangspunkte und Gründe für die Neubestimmung des Kurgeschehens überhaupt. Die Vorbeugungskur – als Vorsorge und Verhitung drohender Erkrankungen – hat Inzwischen gleichen Stellenwert wie das Heilverfahren – als Auskurierung überstandener oder Weiterbehandlung andauernder Erkrankungen –, und die allgemeine Regenerationskur – bei Verschleiß- und Erschöpfungszuständen ohne ein typisch einseitiges Krankheitsbild – rangiert mit Prävention und Rehabilitation auf gleicher Höhe. Die Forderung an den Patienten zur aktiven Mitarbeit zum Gesundheitsbewußtseln, zum entsprechenden Alltagsverhalten in der Kurzeit als Basis für den optimalen Langzeiterfolg nach der Kur sind bereits alltäglich und gewohnt.

alitäglich und gewöhnt.

Sind sie aber auch praktikabel? Strikt und willig zu tun, was der Doktor aufgibt, ist ein Problem – den gewohrten Alitag mit seinen Sorgen, aber auch lieben Gewohnheiten abzustreifen, ist nicht selten ein anderes, ebenso schwerwiegendes Problem. Bei Übersicht aller heute gebotenen Höglichkeiten bieten die Sanatorien für die ganze Skala solcher und anderer wichtiger Forderungen die besten Voraussetzungen. Denn gerade in diesen so persönlich-menschlichen Beziehungen zu einer als notwendig erkannten "Behandlung" können Sanatorien und Kurkliniken Brücke und Lösung sein. Auch sie haben sich in Begriff und Inhalt mit der Neuorientierung der Grundsätze weitigehend gewandelt. Sie sind keine "Krankenanstalten" mehr und schon gar keine "strengen" Häuser. Ganz im Gegenteil. Auch in den Sanatorien wird die Kur grundsätzlich beiter, wenn auch in

einer gezielten Ordnung betrieben, die in einer ambulanten Kur oft deswegen nicht so intensiv möglich ist, weil ganz bestimmte Vorausset-zungen fehlen.

• Die Voraussetzungen für die notwendige Einstimmung auf eine Kur-oder die aus einer Überstrapazierung erforderliche Entspannung oder Anspendelung – sind oft besser – das Einzelzimmer mit Komfort, das Appartement mit noch mehr Wohnlichkeit, das jedem Patienten den persönlichen Bereich absichert.

persönlichen Beteren absiehert.

Arzt und Schwester, die bei der ambulanten Kur nur zur eigentlichen Behandlung zur Verfügung steben können, begleiten den Patienten Tag und Nacht mit ihrer allgegenwärtigen "Unauffälligkeit", man ist nie allein, man kann sie rufen, wann immer men sie braucht. Diese ständige ärztliche Leitung und Betreuung im Hause ist ein Kriterium der Sanatorium und Hotel

Moderne Sanatorien und Kurkliniken sind Klinik, Sanatorien.

Moderne Sanatorien und Kurkliniken sind Klinik, Sanatorium und Hotel.
nicht selten Lutushotels, in einem. Sie sind in besonderer Weise geeignet,
neue Lebensweise – die eben auch nach der Kur helfend weiterwirken soll
nicht mur keinenzulernen, sondern auch, nach erfolgreichen Vollzug
der psychosomatischen Umstellung, also der neugewonnenen Einstellung
von Körper und Geist zum Altag, selbstverständlich und dauerhaft zu
praktizieren.

praktizieren.

Die Auswahl ist groß, die Sanatorien und Kurkliniken haben ihre Spezies und daher ihren besonderen Ruf. Sie versammeln nahezu die ganze Pülle der heute bekannten therapeutischen Möglichkeiten und ihrer besonderen Methoden, Alle klassischen Indikationsgrupen – von Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen bis zu den Entziehungskuren – sind

Vital durch Sauerstoff

schwächer chron. Intekten: Migräne. Informationsmaterial an!

für alle inneren Erkrankungen einschließlich Stoffwechselstö-

rungen und Rheuma. Rehabilitation nach Herzinfarkt, Schlag-

anfall und chirugischen Eingriffen. Zelltherapie, sämtliche Diät-

formen, Gewichtsregulierung, Check-up, autogenes Training.

Alle klinischen Einrichtungen, große Badeabteilung, beheiztes

Gepflegte Atmosphäre mit hervorragendem Hotelkomfort in ru-

higer Lage direkt am Kurpark. Fachärztliche Leitung. Beihilfefähig.

Lichtentaler Allee 1/C, 7570 Baden-Baden Telefon (072 21) 230 37-9

Krankheit tritt oft durch Immunschwäche auf.

Deshalb lautet das Therapiekonzept:

Regulation und Stimulierung der körpereigenen
Regulation und Stimulierung der körpereigenen
Abwehrkräfte durch die immunaktive Wirkung
des Thymusextraktes THX. Damit haben wir
umfassende klinische Erfahrungen.

Bitte fordern Sie unseren Prospekt an.

Hallenschwimmbad mit Sauna und Solarium.

» desundin

Baden-Baden Schwarzwaldklinik in

Tilla Stephanie .

Privatkliník und Sanatorium

Sanatorium

und Privatklinik

Dr.Wangemann

Hinterzarten

Kurmäßige Zuführ von reinem Sauer stoff in die Blutbahn (Oxyvenierung nach Dr. Regelsberger) zur Revitali-sierung und Regeneration. Bei Durchblutungsstörungen von Hirm, Herz und Beinen; Gedächtnis-

Facharzt für lanere

Alle Diätformen, Särqtliche Zim, mit Duschbod, Tollette, Direktwahl-Telefon, Bäder-

Beibiltefähig — bitte Prospekt anford

Telefon (87652) 268 and 768

Hotel im Kurpark 4505 Bad Iburg, Tauto Teleton 054 03 / 23 64

Thymus, H3, Laser-Akupunktui
 Internistische Leitung
 Therapiezentrum mit Kurmittel-

Bitte fordern Sie ausführliches

7924 Hinterzorten





HOTEL Informationen und Prospekte: Tel. 0 97 61/791 HOTEL Postfach 1240, 8742 Bad Königshofen

Sanatorium und Privatklinik Lentrodi

Arzt für inn. Krankheiten im Hause, Herz and Kreislauf, Leber. Rheuma, Diabeter Geriatrie, Helifasten, Olaten. Lift. Alie Zi. m. Bad oder

Hallemachwimenber ine, Klenlaches Lutin 3280 Bad Pyrmont Schloßstraße 9 2 0 52 81/40 8

well Zaren

ar Buldur

132.

lister, Schulch

Hotel

#### 6 Tage stationärer Check-un verbunden mit Ernolung im Hochsauerland.

In dem Gesampreis von DM 882,- sind enthalten: Unterbringung im Einzelzimmer oder Doppelzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radioanlage und z. T. Telefon, volle Verpflegung inld. Diäten.

Grundliche ärztliche Untersuchungen mit Diagnosestellung und Abschlußbericht. Alle diagnostischen Maßnahmen wie z. B. Labor, Rönigen, EKG. Oszillographie. Ruhe-Spirographie.

Im Haus: Kegelbahnen, Sauna, Solarium, Tischtennisraum, größes Hallenbed (10 x 20 m), Beschäftigungstherapieraum, in dem Sie malen, zeichnen, batiken, weben, schnitzen und glassfizzen können.

Fordem Sie ausführliches Informationsmaterial an.

Fachklinik Hochsauerland, 3542 Willingen, T. 05632/60 11



Klinisches Sanatorium Fronius 🚥 FOR INNERE KRANKHEITEN, BAD KISSINGEN Leber, Galle, Hagen, Derm, Herz, Kreinind, Diabeter Rheuma, Stoftwechsel

kinlechen Ehrichtungen, Föntgen, Ergo Bedeebtellung, nettrt Misraebilder, Hal komfort, Neubesten. me; komfort, Neubesten. 12 000 gm Park, rutigste Laga. 2730 BAD KISSNEAEK, Blemerckstr. 62-62, Tel. (8971) 12 81

Schlossberg-Sanatorium Wittgenstein

Kurklinik für funktionelle und organische Herz-Kreistauf-Störung-und Erfornkungen des meunglischen Formenkreises SCHROTHKUR - KNEIPPKUR

als ideale Therspleergänzung sienschlickung Durchbusungsnormalisien heumstachen Formentreises und ogseriech

Fachärztliche Behandlung - Beilhillieflichig -

in diesen Heilenzeigen bieten wir auch Pauschalkuren - ganziährig geöfinst - bille Proepekt anfordem -

5928 Kneipp-Heilbad Laasphe. Abt. 7, Tel. (02752) 101-1

Kurpension Sanatorium g. Haus Wolfgang st (Arzt im Hause) Unter Individ: fachikzzti. Betreuung. Rekonveleszerz Imd Erholung nach Hezs Infarkt u. allen Gelenk-Operationen. Vollständ. mediz. Bäderabbeitung im Hausa Bewegungsbad. NSJ. Thymus- und Schrottkuren. Tehnin-dich-Raum (auch Body ungsbad, NEU. Thymus- und Schrothkuren. Trimm-dich-iding). Haupthaus m. Fahrstuhl. Alle Kassen. Bitte Prosp Bes.: W. von Funcke, 3118 Bad Bevensen, Telefon 85821/30 11-13

ZELLTHERAPIE seit 30 Jahren

Gezielte Organ- und Allgemeinbehandlung Körperliche, vegetative und seelische Erkrankungen 2852 Bederkess/Nordsee, im Mühlenfeld 44

# Sie planen eine Reise

In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SÖNNTAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich Freude.

## FRISCH-ZELLEN

 Aufbereitet im eigenen. Labor – gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. Information über das biologische Heilverfahren auf Antrage.

"Die Vier Jahreszeiten" Färberweg 6BB, D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022/26780-6415

Korzentrom

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl



Dr. Kings Barnet
Arzt für Innere Medizit
Dr. Ghela Masser
Arztir f. Psychiatrie u. Neuro Wirtschaftliche Leitung

Günther Kopietz (05520) 38-31, Houspros

3389 BRAUNLAGE/HATZ

.Kurhaus

Das Haus Kult

Res. Keiner Res. Keiner

Munisite Kuc Wunsch Feins

Allerbad un.

k<sub>osme</sub>::k·Sa;

odenie Was

water (Volse Williamsch s

Stationare No.

. Günstige I

ekchyalesze

Merer Sch

Or Passerrage In kurshgebenfishtigen Zelten), Strom Heitzung, Wasser, Reinigung, Unterbind u. Vollverpflegung (teich ethe ertil. Ert Verordnate DRR), ärzil, Beitrauung in der Vertragen und der Bisarcial Kurklinik einschl. Kontrolle der Ris iten u. Erstellung eines Bent alle ärzii veroninaten Untersuchange. Med.-chem. Lebor, im med.-chysikal. Lit Rönigen-Abieking, ele ötzil verurbel Behandungen, elnichi Madiembele • Keine zusettzi. Kosten

Wiedemann Kurhotels D-8193 Ambach am Stamberger See 1 Naturheilverfahren

Sanatorium Kraef sanawnum svaef am Bergkurpark 🍣 Rheuma-Kur • Sauerstoff- u. H3-Kur Zelltherapie • Schmerzbehandlung Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85 3280 Bad Pyrmont Stutenmilch-Trinkkur • Serum-Kur Komfortables Haus Beihilfefähig gemaß § 30 GWO Bitte Prospekt antordern Innere Medizin • Diagnostik • Labor • EKG



Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bad Pyrmont, Schloßplatz 1, Tel. 05281/63 63 v. 52 74 im Kurzentrum unmittelbar zum Palmengarten u. Kurperk gelegen, fachärztliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten, Rheuma- u. Gelenkrankheiten mit den Pyrmonter Heilmitteln, Psychosomat. Aspekte bei inneren Krankheiten. Lebensberatung. Zimmer mit Bad oder Dusche u. WC, Tel., Lift, beihilfeffilig, Housprosp, Vor- u. Nachsalson Ermäßigung.

## *FRISCHZELLEN*

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe – 32 Jahre Erfahruna – Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

- Herz- und Kreislaufstörungen Chronischer Bronchitis und Asthma
- Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
- Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Potenzstörungen
- Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsenerkrankungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie



Sanatorium Block Brauneckstr.53, 8172 Lenggries der alpine Lultkurori Oberbayerns

bitte Alter und Beschwerden nennen

#### **Arthrosen**

Schulter-, Hüft-, Knie- und Wirbelsäulenbeschwerden – Klinikaufenthalt 3–4 Tage – fachärztliche Leitung.

Alb-Klinik – Orthopädische Privatklinik Notzinger Straße 90 7312 Kirchheim-Teck, Telefon 07021/6496 (Prospekt)

Frischzellen im Kurhotel Ascona
Arztlich geleitetes Institut im Kurviertel.
Auch ambulante Behandlung u. Gefrierzeilen mögl.
Zur Amtshelde 4, 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/10 88/89

#### ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Brenchitis - Herz/Kreislauf und ephedrinfrele Therapie - Entwöhnung vom Aerosal-Einsparung von Cortison-Präporaten, Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabliftation.



Fachklinik für Innere Medizin und Naturhellverfahren Revitalisierungszentrum - Tumornachsorge

Fachärztliche Diagnostik und Vorsorgeuntersuchungen Moderne Bäder-Abteilung für alle Kuranwendungen Aktive Bewegungstherapie – Hallenschwimmbad 30 Grad C

THX-Thymus-Therapie original nach Dr. Sandberg neu auch in Kombination mit Organ-Extrakten, Wiedemann-Kur, Procain-Therapie nach Aslan, Revitorgan Cytoplas, asiatische Therapie nach Dr. Theurer, Sauerstoff-Mehr-schritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne. Ozon-Therapie, Neuraltherapie nach Hunneke, Homootherapie, Entschlackungskuren/Aufbaukostformen.

Eleganter Hotelkomfort in ruhiger klimatisch bevorzugter Lage. Pauschalkuren.

Kostenloses umfangreiches Informationsmaterial bitte anfordern von: Park-Sanatorium St. Georg, 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 0 60 56/80 05-6

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

Badeabteilung. Pyrmonter Moor. Hallenschwimmbad 28° – 30°. Sauna Alle Zi., Bad-Du./WC.

Kuren und Fitnesskuren

scheiben, Genatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Diat und Fastenkuren, Pauschalkuren.

**Aufleben auf Hoheleye** Der hewährte und natürliche Weg

#### zu neuer Lebensfreude, Aktivität und Gesundheit. Gewinnen Sie Jahre zurück:

Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung, Behandlung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterserscheinungen. Aufbau neuer Abwehrkräfte. Werden Sie schlanker

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-Kosmetik. 600 cal. Schlankheits-Diät, Wiedemann-Regeneration. Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg., Kneipp- und Badekuren. Lassen Sie sich von geschulten Mitarbeitern in einem gepflegten Hotel der Komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad. Sauna, Solarium, Gymnastik, Restaurant, Tiffanv-Bar, Kurpark. Alle Programme ideal aufeinander abstimmbar.

Arztl. Ltg., alle Diätformen. 700 m in landschaftlich herrlicher Lage, VP ab DM 99,-. Fordern Sie die Information über die Kassen- u. Beihilfefähigkeit unserer Kuren an: Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland, Am Kurpark 8

5788 Winterberg-Hoholeve, Tel. 027 58.313 Teles 0875629

Hotel und Kurzentrum Hoheleye

neu: 7-Tage-Programm · SMT-Schnellprozeß bei Streß SAUERSTOFF-MEHRSCHRITT-THERAPIE

21-Tage-Kur nach Prof. von Ardenne gegen Alterser-scheinungen und Sauerstoffmangelerkrankungen. Spezial-Klinik für die Behandlung von Wirhelsäulen-Gelenk-, rheumatischen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht. Diät – Freizeitprogramm Modernes Haus mit allem Komfort einschl. Hallen-schwimmbad 8 x 18 m, 30 °, Sauna, Therapie-Zentrum, Röntgen, Labor, EKG usw. Vollpens. DM 65,- bis 105.nen auch über Pau terauchung · Revital-Kur · Gewichtsreduktionskur.

KURKLINIK EMMABURG 5928 HEILBAD LAASPHE/WITTGENSTEIN · TELEFON (027 52) 846

Sanatorium Umland Fachitzti. gel. 3280 Bad Pyrmont Unter der Hilnenburg 1, Tel. 8 52 81 / 30 45 - 46. Neues Haus in schönster Hanglage, mod. Hotelkomfort, Lift. Garagen, Bäderabteitung u. Moorbäder i. Hs. Frauenkrankheiten, Ehesterlitätt, hormonale u. Stoftwechselstörungen, Rücken- u. Wirbeisäulenerkrankungen, Rehabilitation nach Operation und Streß. Jede Dilät – Gewichtsreduktion – Beihiltefähig – Hausprosp. anford. Hallenschwimmbad 28 – 30 °.

Galle, Leber, Magen, Darm, Zuckerkrankheit Entlathung, Altersverschleiß, biolog, Therapie



6990 Bad Mergentheim Ein modernes, bestens geführtes Haus mit ansprechender Atmosphäre. 60 Betten verschledene Preisklassen, ruhige Lage in Sackgasse. – Sonnanterrasse, großer Hausgarten, fartlich geleitet, sämtliche Datformen. Natur-Fango, Sauna, Fitnesraum, Sole-Thermal-Haltenbed 32". – Bitte Prospekt anfordern.

Informieren Sie sich über die Erfolge

der modernen Kur-Medizin auf der Grundlage naturgemäßer Heilverfahren.

Wir senden Ihnen kostenlos:

O Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Homöopathie.

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diatkostformen, neu-zeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie. Hallenschwimmbad 30 °C. Saunaanlage. Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unter-

haltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in Vor- und Nachsaison.





haus <del>Wel</del> Sol

Schlankheitskuren
(Akupunktur – HCG)
Zeli-Therapie
Regenerationskuren
(THX – Bogomoletz etc.)
Krebsnachsorge –
Metastasen-Prophylaxe
Rheuma-Spezialbehandlungen 3590 Bad Wildungen Wallensteinstraße 1 Postfach 1660 Telefon 05621/4002 Prospekte anfordem

Kurhotel Bärenstein 4934 Horn – Bad Meinberg 1, Teutoburger Wald, Telefon 05234/833/4.
ZELLTHERAPIE nach Prof. Niehans, moderne REGENERATIONSKUREN,
NEURALTHERAPIE nach Dr. Huncke. Schwichse. HCB-Kursen (gezielte
Gewichtsabnahme), Knelppturen, Ozostekandissa, Thymuseatrukt-Bebundissa (THX), Fongo, Rellenbad 23°, Solarium, Sauns. Allwetter-Tennisplatz, ruh. Lage, dir, am Wald, bethüffeflähg bei Schroth- und Knelppturen.
VP 52.- bis 70.- DM. Auf Wunsch Prospekt.

KURHAUS WAGNER – 7595 Sosbachwalden – Tel. 67841/643-1 Kneipp-Kurpet im schönsten Tell des Nordschwarzwaldes "Kur-ferien"

Herz-Krelslauf-Ertrankungen, veget. Dystonie, rheum. Formenkreis, Wirbel-saulensyndrom. Übergewicht, Sole-Bewegungsbad, 37°, olle med. Anwen-dungen I. H., keln Kurzwang, geschmackvolle Inneneinrichtung, alle Zimmer nit Dusche/WC, Radio, Telefon; Frühstücksbuffer. Ü./Fr. DM 52,-HP DM 62,-VP DM 72. – Bitte Prospekt anfordem. Belättlefähigt Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige

Entreškoungsbehandkung 14tägige Spezialkur mit Ozon-, Zell- und Psychotherapie im ärztlich geleiteter Zentrum für Ozon- und Zelitherapie. Grafenstr. 22, 2840 Diephoiz Tell-Mr. 05441/79 33

eine Telefon-Nummer nennen

Frischzellen

Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg Tel. 04154/62 11

 Hellenzeigen: Angma pectoris, Herz-infarkt, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Herz-muskelentzündungen, Bluthochdruck, chron. Bronchitis, Asthma bronchis Anschlußheilbehandlungen bei diesen ungen: Große physika-

fisch-therepeutische Abteilung, Gymne-siikhelle, Übungsbed (27°), Vortregs-raum, Aufenthalts- und Fernsehräume,

Ostseekurklinik handlungen, Krankengymnastik, Massa gen, inhaletionen, Packyngen, Bestrahgen, Inhaletionen, Packungen, Bestrah-lungen, Knelpp-Anwendungen, Sauna-Bäder, med. Bäder, autogenes Training, Entspannungsübungen, Vorträge, Grup-pengespräche, Schwimmkurse.

gebot: 1 Pers. 2 Wo. Finzelappartements (39 gm) mit Bad

1.673, -, 3 Wo. 2.354,50, 4 Wo. 3.036, -.

1.673, -, 3 Wo. 2.354,50, 4 Wo. 3.036, -.

2. Pers, im gleichen App.: 2 Wo. 1.365, -.

3 Wo. 1.892,50, 4 Wo. 2.420.

(مولغا منه المنصل



## SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Sde5.) Sc2+ 15.Kd2 Sa1: 16 Ld3 De8

In der 6. Partie des in Bad Kissin-gen ausgetragenen Kandidaten-Wettkamptes hatte Portisch die 14 Le3: (Denn sonst wäre der Angriff von Schwarz übermächtig, z. B. 14 Ld3 Sf3:+ 15 Kf1 Df6 nebst letzte Chance, eventuell doch noch

letzte Chance, eventuell doch noch sine Wende zu schaffen. Beim Abbruch stand er auf den Gewinn, ilberlegte seinen Abgabezig volle 25. Minuten, gab dann einen schlechten Zug ab – und vorbei war es mit seiner Chancel Wie viel Partien wurden bereits mit fehlerhaften Abgabezigen verdorben?

Grünfeld – Indisch.
Partisch – Kortschnei (7–8. April)

1.44 Sf8 2.e4 g6 3.Sc3 d5 (Eigentich ich ziemlich unbegreiflich, warum Kortschnoi bei der 3-Punkte-Führung nicht eine solidere Verteidigung wählt!) 4.Si3 1.g7 5.Db3 de4: d. Lo4: 25. Td7+ 1.f7 26.De5 (De6: 8-0 7.e4 Sc6!? (Und jetzt noch dieser riskante Aufbau, der von Kortschnoi selbst stammt. In der im Interzonenturnier 1962 genie erobern oder den Turm zur presenten der den Turm zur der Schwarz will nach genie erobern oder den Turm zur geleicht war den der den Turm zur geleicht stand den Turm zur geleicht schaften den Turm zur geleicht stand den Turm zur geleicht schaften den Gewinn, iber den Gewinn, iber den Gester als 17.f4! (Besser als der im Interzonenturnier 1962 gespielten Partie setzte Uhlmann gegen ihn mit 8.d5 Sa5 9.Dd3 fort, es folge c6! und nun wäre 10.b4? schlecht wegen Se4:! 11.Se4: 12.ba cd 13.Sed2 e5! usw.) 8.h3! (Verhindert den Übergang in die "Smyslow-Variante" – 8.Le3 Lg4 9.Le2 Sd7! nebst Sb6.) e5!? (Offenbar eine vorbereitete Neuerung aber die Komplikationen erweisen sich als günstig für Weiß. Die bekannte Fortsetzung ist Sd7! 9.Le3 Sb6 10.Dc5! f5 oder Dd6.) 9.de5: Sd7 10.e6 fe6: 11.De6:+ Kh6 12.Dd5! Tf3:! (Die Pointe des schwarzen Aufbaus – die Qualität bekommt Schwarz bald zurück:) 13.gf3: Sd4 der im Interzonenturnier 1962 ge-Sec Kongship atklinik La ∋r Check

15e 9 . 2 00k

----

3.0.4 the state of

2000 25 C

Stra Cart. T See. T

TEN TAD KOND

THE PROPERTY AND

rock to make

(1975) - 1 및 함께 (1975) - 2005

ang ....

 $\tau \in \mathbb{C}(\mathbb{R}^n\mathbb{T}) \subset \mathbb{C}$ 

est 30 Jaine

. :--

. . .

9

Brack Age

عتقال

عتر موفق برتد '

in Eligib Bris

B

#IDDKU9

Tc6 43.Sc7 usw.) Ke7 42.a6 b2 43.Tb2: Ld5 44.Sb6 Lc6 45.a7 Tc3+46.Kd4 Ta3 47.Tc2 Ld3 48.Tc7+ Ke6 49.Sc4 Ta4 50.Ke3 Lb1 51.Sb6? (51.Sd6 g5!=) Tc4+ 52.Kf2 Tf4+53.Kg1 Ld3 54.Tc3 Lb7 55.Tc7 Ld3 56.Tc3 remis.

Lösung vom 15. April
(Kc1, Df3, Td1, e1, Le2, h4, Ba2, b2, c2, e5, g2, h2; Ke8, Dc7, Ta8, h8, Lc6, f8, Sc5, Bb4, e6, f7, g7, h6):

1. b5! Sb3+! 2.ab3:! (In der Partie geschah 2.Kb1? Sa5 und Schwarz gewann!) Ta1+ 3.Kd2 Dd7+ 4.Ke3 Lc5+ 5.Kf2 g5+ 6.Kg3! und Weiß gewinnt.



Weiß am Zug gewann (Kg1, Dc3, Ta3, e7, Lc2, Ba4, b2, b4, d5, f2, g2, h2; Kg8, Db6, Ta8, f6, Lc8, Sa7, Ba6, d6, f5, g7, h7)

## Das große Kreuzworträtsei

|                                      | 7                   | Gause.                        |                                | griech                     | [                                 | Fluß                | 7                                   | 1.                                  | 7                                | 1                                  |                          | -                         | 1                           | ultiman                   |                                    | N                                      |                            |                                 |                                |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Schelles-<br>Dert                    |                     | Gewäs-<br>ser in<br>Hessen    |                                | griech.<br>Buch-<br>stabe  | frz.<br>Artikel                   | rius<br>in<br>Gabun | <u> </u>                            | frz.:<br>Straße                     | Ľ                                | unent-<br>schieden                 | norddt.<br>Zahl-<br>maß  |                           | Hast                        | Wüste<br>in SW-<br>Afrika | Ľ                                  | Nutz-<br>tier d.<br>Lappen             | Kalifen-<br>name           | Schreib-<br>stube               | Ľ                              |
| <b>r</b>                             |                     |                               |                                | '                          | •                                 | •                   |                                     | 7                                   |                                  | Staat<br>der<br>USA                | - "                      |                           |                             | •                         |                                    |                                        | •                          |                                 |                                |
| frz.<br>Über-<br>seedepar<br>ternent |                     | Stock-<br>werk                | -                              |                            |                                   |                     |                                     | chem.<br>Ele-<br>ment               |                                  | Söller                             | -                        |                           |                             |                           |                                    | Steat<br>in NO-<br>Afrika              |                            | Erzie-<br>herin                 |                                |
| <b>P</b>                             |                     |                               |                                | 8                          | Ort<br>in Süd-<br>tirol           |                     | Fiuß<br>aus d.<br>Argon-<br>nen     | -                                   |                                  |                                    |                          |                           | Staat<br>der<br>USA         |                           | Produkt<br>aus d.<br>Toten<br>Meer |                                        | _                          |                                 |                                |
| Quell-<br>flußd,<br>Weser            |                     | Haupt-<br>stedt v.<br>Ontario |                                | dt.<br>Schrift-<br>steller | -                                 |                     |                                     |                                     |                                  | Röst-<br>vorrich-<br>tung          |                          | Grals-<br>könig           | -                           |                           |                                    |                                        |                            |                                 |                                |
| baum-<br>lose<br>Ebene               | -                   | V                             |                                |                            |                                   |                     | inhalts-<br>losig-<br>keit          |                                     | Stern<br>im<br>'Schwan           | i                                  |                          |                           |                             |                           | japan,<br>Hafen-<br>stadt          |                                        | Zeichen<br>für He-<br>lium |                                 |                                |
| emerik.<br>Novel-<br>list            | -                   |                               |                                | Farb-<br>ton               |                                   | gesetz-<br>lich     | -                                   |                                     |                                  |                                    |                          | Spott-<br>dich-<br>tung   |                             | Mu-<br>schel-<br>geld     | -                                  |                                        |                            |                                 |                                |
| Stadt<br>in der<br>Steier-<br>mark   |                     |                               | Kurort<br>bei<br>Wien          | 4                          |                                   |                     |                                     |                                     | dt.<br>Kunst-<br>flieger         |                                    | Emp-<br>fangs-<br>zimmer |                           |                             |                           |                                    |                                        | Herr-<br>scher-<br>titel   | _                               | dän.<br>Mär-<br>chen-<br>dicht |
| -                                    |                     |                               |                                |                            |                                   | Falsen-<br>höhle    |                                     | Heer-<br>führer<br>Davids           | -                                |                                    |                          |                           |                             | Dachs-<br>hund            |                                    | Land-<br>enge<br>auf Ma-<br>lekka      | -                          |                                 | V                              |
| nitialen<br>Vachti-<br>pals          |                     |                               | wendig                         |                            | dt,<br>Luft-<br>fahrt-<br>pionier | -                   |                                     |                                     |                                  |                                    | Reich<br>des<br>Krösus   |                           | frz.<br>Maler               | -                         | 5                                  |                                        |                            |                                 |                                |
| Stufen-<br>gestell                   | -                   |                               |                                |                            | <u></u>                           |                     |                                     | orient.<br>Herr-<br>scher-<br>titel |                                  | ital.<br>Wäh-<br>rungs-<br>einheit | •                        |                           |                             |                           | Luft-<br>strō-<br>mung             | -                                      |                            |                                 |                                |
|                                      |                     |                               |                                |                            | Stadt i.<br>Ober-<br>italien      |                     | österr.<br>Indu-<br>strie-<br>stadt |                                     |                                  |                                    |                          |                           | Zeichen<br>für Cal-<br>cium | -                         |                                    | Haupt-<br>stadt v.<br>N <i>i</i> geria |                            | Zeit-<br>alter                  |                                |
| Lob-<br>spruch                       | Staat<br>der<br>USA | Monats-<br>letzter            |                                | Stok-<br>kung              | 6                                 |                     |                                     |                                     | Ab-<br>schieds-<br>gruß          | -                                  |                          |                           | Segel a.<br>Hinter-<br>mest |                           | kelt.<br>Sagen-<br>könig           | -                                      |                            | _                               |                                |
| niederl.<br>Schrift-<br>steller      | •                   |                               |                                |                            |                                   |                     |                                     |                                     |                                  | Edel-<br>kasta-<br>nien            |                          | Stadt<br>am<br>Ganges     | -                           |                           |                                    |                                        |                            |                                 |                                |
| ital.<br>Artikel                     | •                   |                               | frz.<br>weibl.<br>Vor-<br>name | -                          |                                   |                     | süd-<br>slaw.<br>Volk               |                                     | Fluß i.<br>Kuri-<br>sche<br>Haff | -                                  |                          |                           |                             | 1                         | Vor-<br>name<br>Schu-<br>manns     |                                        | ital.:<br>König            | -                               |                                |
| -                                    |                     |                               |                                | Fluß<br>zur<br>Sieg        |                                   | Teufei              | •                                   |                                     |                                  |                                    |                          | südl.<br>Kiefern-<br>baum |                             | Prosa-<br>erzāh-<br>kung  | -                                  |                                        |                            |                                 |                                |
| Balte                                |                     | 1 1                           | süd-<br>amerik.<br>Gebirge     | •                          |                                   |                     |                                     |                                     | Plane-<br>ten-<br>name           |                                    | griech.<br>Insel         | •                         |                             |                           |                                    |                                        | falis                      | engl.<br>weibl.<br>Vor-<br>name | Kolie<br>(Mz.)                 |
| grisch.<br>Buch-<br>stabe            | -                   |                               |                                |                            |                                   | bibl.<br>König      |                                     | roter<br>Farb-<br>stoff             |                                  |                                    |                          |                           |                             | Seenot-<br>ruf            |                                    | Pfad                                   | -                          | <b>V</b>                        |                                |
| •                                    |                     |                               | Abk. f.<br>Summa               |                            | Stadt i.<br>Unter-<br>franken     |                     |                                     |                                     |                                  |                                    | Kfz-Z.<br>Bonn           |                           | griech.<br>Mond-<br>göttin  |                           |                                    |                                        |                            |                                 |                                |
| tück<br>ür 2<br>timmen               |                     | das Un-<br>sterb-<br>liche    | -                              |                            |                                   |                     | 3                                   | Schuld-<br>ner                      | •                                |                                    | •                        |                           |                             |                           |                                    | Strom<br>in<br>Afrika                  | <b>-</b>                   | 2                               | n®                             |
| Fluß<br>zur<br>Donau                 | •                   |                               |                                | 10                         | funk-<br>techn.<br>Gerät          | -                   |                                     |                                     |                                  |                                    |                          |                           | Zeit-<br>maß                | <b>&gt;</b>               |                                    |                                        |                            |                                 | 1                              |
| <del>'</del>                         |                     | 2                             |                                | 3                          |                                   | 4                   |                                     | 5                                   |                                  | 6                                  |                          | 7                         |                             | 8                         | ·                                  | 9                                      |                            | 10                              | <u> </u>                       |

DISNKSPIBLE

Aufgabe Nr. 1292 Klaus Norpoth, Münster

SCHACH



Matt in 2 Zügen

Lösung Nr. 1291 von Baldur Kozdon (Kg8 Db5 Sc6 Bg7, Ka8 Ta3 Lf3 h6 Sb7 Ba5 a7 b4 d5 d6 g6 - Vierzūger). Sofort 1.Da6? scheitert an Le3 (2.Sd8? d4!) - 1.Kh?! L:g7 2.Da6 Ld4 (Block-Römer) 3.Sd8 S:d8 4.Dc8 matt.

Ein neues Schachbuch Reinh. Tröstler, Schach-Noki-

"Ein lustiges Sprach- und Bild-wörterbuch des Schachspiels mit 235 Stichwörtern und 181 Zeichnungen". Schachverlag Rudi Schmaus, Heidelberg. 103 Seiten. kartoniert, 16,80 Mark. Ein vergnügliches Nonsensbuch. Wer hierfür Sinn hat, kommt voll auf seine Rechnung.

Logogriph

Vom Punkt zum Quadrat 20 Punkte wurden hier in Kreuzform angeordnet:



drate wurden – mit je einem der Punkte an jeder Ecke – bereits eingezeichnet. Wieviele Quadrate lassen sich auf diese Weise in dieses

Verzwickte Pflanzung

Auf dem weiten Rasen des Schloßparks sollen 10 Bäume ge-pflanzt werden, jedoch so, daß sie fünf Reihen mit je vier Bäumen bilden und daß sie eine möglichst harmonische Figur ergeben. Ist das möglich?

Scharade

Das erste ist nicht spät, das zweite ist ein Teil oll auf Damit der Morgen gut gerät, H. K. genieß das Ganze ohne Eil'. Mit Q, da fällt es. Mit U dran, schellt es. Mit EE dichtet ab. Mit JE läuft's im Trab.

Auflösungen vom 15. April Rechteck im Quadrat Insgesamt waren in dem 4x4-Quadrat neben den 22 Quadraten noch

70 voneinander verschiedene Rechtecke zu finden!



Man hat zur Lösung zwei Möglichkeiten: Entweder legt man aus 12 Hölzern "Acht" oder man wandelt "12" in "8" um!

REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Heinz Horrmann
Redaktion:
Biegit Cramers-Schiemann

Birgit Cremers-Schiemann Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

WAAGERECHT: 2. REIHE Montenegro - Slowenien 3. REIHE Anita - Elias 4\_REI-HE Chile - Padua - Nahe 5. REIHE Besan - Odoaker 6. REIHE Brezel - Tasso - Sa. 7. REIHE San - Tibet - Zibet 8. REIHE Lewis - Labor 9. REIHE Tuareg - sonor -Sif 10. REIHE RL - Dover - Alster 11. REIHE Glasgow - Iris - Beta 12. REIHE Eloge - Massenet 13. REIHE Schi - Ort - Graz 14. REIHE Trakehner - Busento 15. REIHE HI - Uri - Meran - TS 16. REIHE Erbe - Hegel - Niere 17. REIHE Segel -Gelee 18. REIHE Nr. - in - Rodel - Spa 19. REIHE Aga - Assur - Straps 20. REIHE Andre - Schotte - Nes 21. REIHE Nora - Anstalt - Ariane

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

SENKRECHT: 2. SPALTE Po - Habsburg-Lothringen 3. SPALTE Rapallo - Ribera 4. SPALTE Italien - Agra - Ar 5. SPALTE Ene - leise - Siena 6. SPALTE Ni - Beleg Serben 7. SPALTE Etzel - do - Chi - Ara 8. SPALTE Ega - Titow - Hessen 9. SPALTE Paris - Miegel 10. SPALTE Roman - Sela - Rust 11. SPALTE Tenor - Menorca 12. SPALTE Seurat - Israel - hl 13. SPALTE Ella - Loiret - Gebot 14. SPAL-TE Oscar - Basel 15. SPALTE Waldo - Ase - un - Sta. 16. SPALTE Fes - Zoli -Nester 17. SPALTE Nadir – Genie 18. SPALTE Irak – Ste. – Rn – Sana 19. SPALTE Hesekiel - Attrappen 20, SPALTE Inserat - Franzose - Asse

= GESELLSCHAFTSTANZ

## STEP TOWARD PARTY OF THE



Die feine Art, Bier zu genießen...

im Restaurant "Katzenbergers Adler" Rastatt

Seit fünf Generationen verwurzelt in der badischen Gradition ist dieser Familienbetrieb Maßtab für vicle, die Gastfreundschaft auch als Kultur begreifen.

7550 Rustatt, Josefstraße 7, T.J. 07222732103



Deutschlands älteste Stadt 1983 anbietet. Sie erleben mit 2000 Schritten 2000 Jahre Geschichte. Sie entdecken das unterirdische Reich der Kellermeister. Sie rasten auf einem der schönsten Markt-

olatze. Prospekte: Verkehrsamt der Stadt Trier, Postfach 3830, 5500 Trier/Mosel HESSEN



Nichtraucher werden im Urlaub! Raucherentwöhnungstherapie 2 Wochen Ü:F ab DM 1198,-

bad nauheim

parkhote am Kurhaus · Nördl. Park 16 Tel. (06032) 3030, Tx. 0415514



Hotel-Pension Holzschuh 7233 Lusterbuck/Hittl. Schw. direkt am Wald gelegen. Zi. m. Du./WC/Balkon, Llegewiese m. behelz. Freibad, Günst. Vor- und Nachsaisonpreise. Hausprospekt. Tel. 07422/44 40



Genießen Sie den Frühling in heilklimatischem Mittelgebirgsklima abseits der Schwarzwaldhochstraße (800 m).

Das Haus kultivierter Gastlichkeit mit perfekter, individueller Betreuung - ideal auch für Anti-

streß-, Kurz- und Wochenendurlaub. Exquisite Küche, sämtliche Diätformen. Auf Wunsch Feinschmecker-Reduktionsdiät ohne Genu8verzicht.

Hallenbad und Sauna, Tennisplatz. Kosmetik-Salon Gertraud Gruber. Moderne Massage- und Bäderabteilung. Auf Wunsch ärztliche Behandlung durch internisten (Vorsorgeuntersuchung). Stationäre Nachbehandlung, Rehabilitation,

Rekonvaleszenz (beihilfefähig). Günstige Pauschalangebote

Kurhaus Schloß Bühlerhöhe Hoteldirektion: Günther Haderecker Postanschrift: 7580 Bühl 13, Telefon: (07226) 50, Telex: 781247. BADEN-BADEN

Woche Quisisana schönes Wohnen Frühstücksbuttet

Feinschmecker-Menn badische Weine

Schlummertrunk Ausflüge, Veranstalte Schwimmbader

- Sauna, Dampibad - Gymnastik, Yoga - Atemuhungen

arztliche Beratung Massagen Baderabtedune Kneipp sche Anwendg

Kosmetik

Manicure, Pedicure Friscur, Uxasun-Braung = DM 1.100,-

Dieser Preis gib ganziahng im Doppelzimmer Rad pro Person tur I Woche inklusive oben aufgeführten Leistungen Bitte fordern Sie direkt weitere Information, Angebot und Larbprospekt vom Quisisana

BADEN-BADEN Bismarckstratic 20 7570 Baden-Baden Tel (07221) 3436

Coupon Obigen Urlaubslowen ausschneide Joigen Unaubstowen ausschneider und an einen Kurori ihrer Waht aus dieser Anzeige senden. Sie erhalten sofort und kostenics den neuen Urlaubs- und Ferienpro-spekt 82 sowie aine besondere Überraschung.

Schwarzwald

Urlaub und Kur

in gesunder Natur-

der Urlaubslöwe des

Kurorte- und Bäderkreise

Calw gibt günstige Tips!

Altensteig Luttkurort 440-700 m

Dobel Luhkuron 680-720 m Das ganze Jahr Ferienspa8 zu ver-nunit Preisen 160 km Wanderwege Hallenbad Sauna Kurmittelabtig Kuruw 7544 Dobel Tel 07083-2346

Enzklösterle Lufthuron 600-900 n Kur+Urlaub mit 💙

Uber 200 km Wanderwege Walder nolungstentr FloBerseen Kohlen-meiler Rotwidpark Kurpark

Auskuntt: Prospekt Kurverwältung 1546 Enzklosterie Tei 0:085 324

360-700 m beheiztes Schwimmbad mit Massagepiz gepti Wander-wege, Veranst-Programm Verkehis-amt 7545 Holen Tel 0708: 5222

Wildberg Luftkuron
ht Freizeitmoglichkeiten u a Tennis Reiten, Segelflegen Wandern U
Ausk-Prosp Slädt Verkehrami
7277 Wildberg, Tel 07054-391

Simmersfeld Emolungson 720-800 m Entspannende Ruhe in gesunder Natur Ausk -Prosp Burgerm -am: 7275 Simmersfeld Teleton 0.7484 362

Höfen/Enz Lultkurort

Wanderparadies, lamilienfreundi Ferienwohng Neuer Farborosp Sladi Verkehrsami Postach 1256 7272 Altensteig Tel 07453-6633

BADEN-WURTTEMBERG Wo einst Kaiser und Könige bofbielten!

t bernachtung Frühstack

1 Woche D
2 Wochen D
3 Wochen D
Verkehrsamt der Stadt DM 112. DM 208. DM 304. 7107 Bad Wimpfen/Neckar Tel 07063 70 52

Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos Cheft von Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche Heinz Kluge-Lübke, Jens-Martin Liedek (WELT-Report), Bonn; Friedr. W. Heering Rusen; Horst Hillesheim, Hamburg Meinz Kinge-Lübler, Jens-Martin Lüdeke, WELLT-Reporti, Bonn; Friedr. W. indeken, Ewent, Horst Hillesheim, Hamburg Essen, Horst Hillesheim, Hamburg Vernattwortlich für Seite I, politische Nachrichten: Gernot Pachus, Petar Philipps (steller, Deutschland: Norbert Koch, Rüdger v. Wolkowsky (steller), Internationale Politik: Manfred Woubor; Ausland: Jürgen Luminsk, Maria Weidenhiller (steller), Seite 3: Burkhard Müller, Dr. Manfred Redwig, Solitarity, Meinangen: Runo von Lowwenstern (versnitw.), Heinangen: Runo von Lowwenstern (versnitw.), Heinangen: Runo von Lowwenstern (versnitw.), Edwigscheine: Walter Griffer, Wirschaft: Zeltgescheine: Walter Griffer, Wirschaft: Gerd Brüggemsun; Industrie politik: Rans Boumann: Geld und Kredit: Claus Dernhoger, Feuilleton: Dr. Freter Dütmar, Reinhard Beuth useilw.); Gestielge Welk WELT des Huches Alfred Starkmann, Peter Böbbs (steller). J. Dr. Heilmul Jaserkich isteller). Fernsehen: Dr. Heilmul Jaserkich isteller. Hund Auto-WELT. Heinz Horrmann. Birgit Cremers-Scheinemm isteller. In Reise-WELT; WELT-Report: Heinz-Brudoff Scheller, Isteller. Jases-Herbert Holzamer; Leserbriefe: Henk Ohnesorge; Dokumenlation: Reinhard Berger; Grafik: Wettere leitznde Redalkeiter: Dr. Leo Fi-

Weitere leitende Redakteure: Dr. Leo Fi-scher, Peter Jentsch, Werner Kahl, Walter H. Roeb, Lother Schmidt-Mühlisch Potoredaktion: Bettina Rathje: Schinfire-daktion. Armin Reck

Bonner Korrespondenten-Bedaktion Man-fred Schell (Leuter), Heinz Heck (stellw.), Günther Bading, Steffen G. Heydeck, Hans-Jürgen Mahnke, Dr. Eberhard Nitschke, Gi-

Stelly, Chefrodakteure: Peter Gillies, Bruno UNABHANGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND Wallert, Dr. Günler Zehm

Doutschland-Korrespondenzen Berfin:
Hans-Biddiger Karutz, Klaus Geitel, Peter
Westig, Dusseldorf: Dr. Wilm Herlyn,
Josethm Geblioff, Harald Posny, Frankfurt: Dr. Dankwart Gurstgekt, troglesch
Korrespondent für Städiebau/Architekturt,
Inge Adham, Josethin Weber: Ramburg,
Herbert Schütte, Jan Brech, Kläre Warnekke MA; Hatmöver: Dominik Schmidt, Klei:
Bernd Lampe; Minachen: Peter Schmalz,
Prof. Ufrich B. Marker, Suntgart: Xing-Hu
Kuo, Werer Neitzel

Auslandsburus, Brüssel: Wilhelm Hadler; London: Pritz Wath, Wilhelm Purler; Mos-leau: Priedrich H. Neumann; Paris: August Graf Kageneck, Joachim Schaufuß; Bron: Priedrich Meichmer; Stockholm: Beiner Gatermann; Washington: Thomas L. Kieling

Auslands-Korrespondenien WELT/SAD:
Athen: E. A. Antonaros; Beirat: Peter M.
Ranke: Begma: Prof. Dr. Guinter Friedlinder; Erissel: Cay Graf v. Brockdorff-Ahle-felds. Bodo Radke; Jerusalem: Ephraim La-hav, Beira Schewe: Johannesburg Dr. Hans
Germani, Loodon: Helmatt Voss. Christian
Ferber, Claus Geussmar, Siegfried Helm,
Peter Michalah, Joachim Zwildrach; Los
Angeler: Karl-Heira Knhowski; Madrid,
Rolf Geriz; Malland: Dr. Gönther Depas, Dr.
Monilin von Zitzewirz-Lommon; Mexico Ci-ty: Werner Thomas; New York: Affred von
Krusensteirn, Girra Bauer, Erus Hanbrock,
Hans-Jürgen Suck, Wolfgang Will; Paris:
Heinz Weissenberger, Constance Knützer,
Joachim Leibel; Rom: Anna Tietjen; Tokio:
Dr. Fred de la Trobe, Edwin Karnich; Washungton: Dietrich Schulz; Zurich: Pierre
Rothachild.

Aliee 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 885 714 1808 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (9 30) 2 58 10, Telex 184 611, Amerigen: Deutschland-Amsgabe Tel. (8 30) 25 91 29 31, Telex 184 611

2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0 40) 34 71, Telex Radaktion und Ver-trieb 2 170 010, Anzeigen 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (8 20 54) 10 11, Telex 8 579 104 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

2300 Kiel, Schlofistraße 16-18, Tel. (04.31) 934-36

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (85 11) 179 11, Telex 922 919

6000 Frankfurt (Main), Westendstruße S. Tel. (06 11) 71 73 11, Telex 412 449

7900 Stuttgart, Rotebühlphatz 29a, Tel (07 11) 22 13 28, Telex 723 966

Monatsabonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 23,80 ein-schließich 6,5 % Mehrweitsteum Auslandsabonnement DM 31,- einschließich Purto. Der Preis des Luftpostabonnements wird auf Andrage mitgateilt. Die Abonne-

landausgabe: Nr. 61, und Kombinationst: DIE WELT / WELT am SONNTAG Nr. für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 47.

Amiliches Publicationsorgan der Bermeis Berse, der Bronzer Wertpapierbörne, den Eheimsch-Westfällschen Börge zu Dössel-dorf, der Frankfurter Wertpapierbörne, den Haussestschen Wertpapierbörne, Hannburg der Niedersächsischen Börge zu Hannower der Bayerischen Börge, Minchen, und des Beden-Wirtenabergischen Wertpapierbör.

Vertrieb: Gerd Dieter Leibch Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adle Druck in 4300 Esson 18, Im Teelbruch 100; 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 6.

## Heimweh nach dem herrlichen Haslital

lital, 75 Auto-Minuten von der Schweizer Bundeshauptstadt Bern und eine knappe Stunde von Luzern entfernt, zu Hause. Mit 5000 Fremdenbetten in Hotels, Pensio-nen, Gasthöfen, Chalets, auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen aber kommt man in diesem Teil des Berner Oberlandes auf ei-ne halbe Million Logiernächte im Jahr. Sie verteilen sich fast gleichmäßig auf Sommer und Winter.

Schon vor Jahrhunderten kamen Fremde ins Tal; es waren Pilger, Kaufleute und Kriegsvolk. Ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts schrieben sich Maler, Dichter, Wissenschaftler und Gelehrte als Vorläufer des Tourismus in die Geschichte ein. Ihre Anziehungskraft verdankt die Landschaft ihrem ty-pischen Charakter: Alpweiden und Gletscher, schroffe Felsen und Schluchten, Einsamkeit und Stille. Im Haslital, das vom Brienzersee

(566 Meter über Meer) bis hinauf zum höchsten Punkt des Berner Oberlandes, dem Finsteraarhorn-gipfel (4275 Meter) reicht, ist das ganze Jahr über Saison. Vom April bis November gilt das Tal mit 250 Kilometer markierter Wege als ideales Wandergebiet, daneben als Ausgangspunkt für motorisierte Ausflüge ins Jungfraugebiet, an den Vierwaldstätter See und über ein halbes Dutzend großartiger Al-penpässe (Brünig 1864 Meter, Grimsel 2165 Meter, Furka 2431 Meter, Gotthard 2108 Meter, Nufenen 2478 Meter, Susten 2224

Fast vor der Haustür liegen Susten- und Grimselpaß. Am Steingletscher unterhalb der Susten-Paßhöhe und im Angesicht überwältigender Schnee- und Eisfelder können die Teilnehmer von alpi-nen Grundkursen unter Anleitung von Lehrern der Bergsteigerschule Rosenlaui erste gekonnte Schritte auf Fels und Eis machen sowie ein paar Seillängen durch einen impo-santen "Klettergarten" in die Höhe

Wer es gemütlicher mag, kann sich im Meiringer Schwimmbad oder im kristallklaren und sauberen Wasser des Brienzersees tummeln, durch vier, insgesamt 100 Quadratkilometer große Natur-schutzgebiete streifen, das höchste Moor Europas auf der Alp Kaltenbrunnen kennenlernen, von den Höhen über Meiringen 30 Glet-scher bestaunen, in Guttannen zwischen Meiringen und Grimselpaß

grabungen im Hauptort des Tals grabungen im Hauptort des Tals verfolgen oder im Freilichtmu-seum Ballenberg oberhalb Brienz mit ländlicher Bau- und Wohnkul-tur vergangener Jahrhunderte Be-kanntschaft machen. Haslital-Gäste können aber auch

mit der Kutsche durchs Feriendorf fahren, Jodier, Alphornbläser und Ländlermusikanten auf Tonband aufnehmen, Fliegenpilze, Krokus, Enzian und Alpenrosen fotografie-ren, mit Dampf-, Zahnrad- oder Luftseilbahnen schwindelnde Höhen erklimmen und die Schönhei-ten von Panorama, Sonnenaufgang ten von Panorama, Sonnenaufgang und Alpenglühen in sich hineintrinken. Auch die leiblichen Genüsse kommen nicht zu kurz, es gibt Bergkäse, einheimischen Wein oder den Kaffee Marke "Berner Oberland" zu kosten. In tausendjährigen Schlössern kann man der Vergangenheit nachspüren oder Folklore im Skizzenbuch veraufgen. Den Urlaubsaktivitäten ewigen. Den Urlaubsaktivitäten sind kaum Grenzen gesetzt. Man kann Forellen angeln, Bergkristalle suchen, Gemsen, Steinböcken und Murmeltieren mit der Kamera auflauern oder gar nur am stillen Bergsee sonnenbaden und faulen-

wer Lust auf ein bißchen Nervenkitzel hat, sollte die Naturschauspiele der Gegend nicht ver-passen. Die vielleicht größte Attraktion ist gut verborgen. Die 1400 Meter lange und fast 200 Meter tiefe Aareschlucht ist stellenweise gerade so breit, daß ein Liebespaar engumschlungen Nischen, Erker

und Gewölbe pessieren kann.
Unter den Laufstegen rauscht,
tost und gurgelt der Fluß; er
zwängt sich durch Engen, frißt
sich in Wände und brodelt in den
Felskesseln. Am schönsten ist ein Spaziergang durch die Schlucht nach Beginn der Dämmerung wenn Felskulisse und Wasserlauf im Schein bengalischen Lichts

Großartig sind auch die Reichenbachfälle auf der anderen Seite von Meiringen, welche die wilden Wasserläufe des Rosenlauitales vereinigen. Schon Goethe, Lord By-ron und König Friedrich Wilhelm III. haben, so ist es überliefert, das Naturwunder besucht. Unsterblich aber wurden die Fälle durch Conan Doyle, der seinen Meisterdetektiv Sherlock Holmes nach einem Zweikampf mit Professor Moriarty in die schäumende Tiefe von 75 Meter stürzen ließ. Von der Bergstation der 1899 erbauten Drahtseilbahn bietet sich

dem Besucher bis heute ein wahres

Inferno von stürzenden und glei-

ßenden Wassermengen. Wer es bis hier hinauf geschafft hat, muß nurmehr wenige Tropfen Schweiß vergießen, bis er vor der Terrasse des Gasthauses auf dem "Zwirgi" die Aussicht hinunter auf Meiringen und hinüber zum Hasliberg genießen kann.

Ben kann.
An keinem Ort liegt das Herz des Winter-Tourismus im Haslital plastischer vor dem Auge des Betrachters als hier. Das Skigebiet ist sonnig, doch schneesicher und noch jung. Erst 1959 hielt mit dem Bau der Gondelbahn Hasliberg-Käserstatt der Skisport Einzug im Kaserstatt der Skisport Einzug im Tal. Seither wurde unermüdlich gebaut, geplant, weitergebaut und investiert – insgesamt über 30 Millionen Mark. Heute bringen eine Luftseilbahn, drei Gondelbahnen sowie drei Sessel- und vier Skilifte in der Stunde 8000 Personen in ein Skinaradies mit 50 Kilometer leich. Skiparadies mit 50 Kilometer leich-

Schon 1576 erbaut wurde das Bauernhaus in Meiringen, das 1775 pracktvoll vergrößert wurde POTO: ONST

ten und mittelschweren Pisten und einer maximalen Höhendifferenz von 1620 Metern, was immerhin jener von Klosters hinauf zum Weißfluhgipfel beziehungsweise zum Startpunkt der legendären Parsenn-Abfahrt entspricht ...

Das winterliche Angebot wird abgerundet durch geräumte Spazierwege in sonniger Höhe, Langlauf- und Skiwanderloipen sowie Schlittenwege. Natürlich fehlen weder Skischule, Skikindergärten, Gelegenheiten zum Eislaufen noch gemütliche und gastliche Berghäuser. Im Winter 1981/82 wurde mit dem schönsten, größten und mo-dernsten auf der Mägisalp ein weiteres Berghaus in Betrieb genom-

Auf der Mägisalp findet im Spätsommer eines der traditionsreich-sten "Alplerfeste" in der Schweiz statt: der sogenannte "Chästeilet". Nach einem jahrhundertealten Brauch wird der während des

Sommers erwirtschaftete Käse unter den Bergbauern aufgeteilt. Den "Chästeilet" begehen die Haslitaler mit Jodlern und Ländlermusik,

Trachtengruppen und Bergen kuli-narischer Köstlichkeiten.
Sogar ausgewanderte Haslitaler aus halb Europa und den USA rei-sen zu diesem Anlaß an. Wer in diesem Teil des Berner Oberlandes wurzelt, bezahlt das Glück in der Fremde mit ewigem Heimweh... Dem Feriengast geht es ebenso: Wer einmal die zehn Kilometer von Mozimen entfernte Pracht der Meiringen entfernte Pracht der Gletscherschlucht Rosenlaui kennengelernt und vom gegenüberlie-genden Hasliberg hinunter ins Tal und hinüber zur fernen Eiger-Nordwand geblickt hat, kommt von diesen herrlichen Flecken Er-

de nicht mehr los.

WALTER H. RUEB
Auskunft: Verkehrsbüro Meiringen,
CH-3860 Meiringen; Verkehrsbüro
Hasliberg, CH-6084 Hasliberg

Anreise: Die A5 oder B3 über Freiburg bis Basel, Dann die B34 oder N3 (in der Schwelz) nach

Bad Säckingen.

Sisterkunt: Übernachtung mit
Frühstück gibt es ab etwa 17.
Mark im Privatzimmer/Privatpension bis rund 60 Mark in Hotels. Auskenft: Kurverwaltung, Bahn-hofsplatz 5, 7880 Bad Säckingen.



## Bad Säckingen

Das Städtchen im Südschwarz-wald an der Grenze zur Schweiz ist schon um 900 em-standen und spätestens Mitte das standen und spatestens auto des.

19. Jahrhunderts durch Viktur
von Scheffels romantische Dichtung "Der Trompeter von Säckingen" bekannt geworden. Als Heilbad anerkannt wurde es erst jüngeren Datums: 1978 wurde der
Bau des modernen Kurzentzuns
abgeschlossen und das Prädikat
startlich anerkanntes. Heilbad" "stastlich anerkanntes Hallsad" an die Trompeter-Stadt verlie-hen. Doch schon im Mittelalter war es nicht nur des "Bedens und Waschens halber"; sondern auch der Kurzwell wegen" besilant, bis der 30jährige Krieg dem Ba-debetrieb ein Ende machte. Der Charme der Säckinger Aitstadt wurde durch die modernen Kur-anlagen nicht vermindert, man baute sie geschickt an den Waldrand, was den Kurgästen gleichzeitig ungestörte Erholung gewährleistet.

Das großzügige Kurmittelhaus steht in direkter Verbindung zu zwei modernen Kliniken mit den Schwerpunkten für die Behand-lung von Gefäßerkrankungen Durchblutungsstörungen und rheumatischen

Stündlich Stirt der such für Be-hinderte geeignete Bus zur Alt-stadt mit dem bekannten Ther-mal Mineralkurbed.

mal kinerakurbed

Is leint sich bette mehr dem
je, die historische Altstadt von
Bad Säckingen zu besuchen. Vor
bei sind die Zeiten, in denen sich
hutverschundsende Autoschlan
gen vom ursprünglich gotischen,
spitter nach einem Brand barok
kinierten Fridolinsminster zur
vierhundert Jahre alfen hülzer
nen Rheinbrücke schoben. Der
Verkehr zur Schweiz rullt außer
halb der Stadt über eine neue
Brücke, der Ost-West-Rheintst
Verkehr führt ebenfalls an der
Altstadt vorbei. Zu den Sehenz
würdigkeiten Säckingens gehört
nstürlich auch das "Trompeterschloß", einenflich Schloß Schl
nan, mit seinem romantischen
Park und dem beroeken Teehäusehen.

Park und dem barocken Tee-binschen.
Ummittelbar hinter der Stadt steigt der Hobsenwald, Ausläufer des niedlichen Schwarzwelder über dreikundert Meter steil in Vom hitgeligen Hochplatean ze-nießt man die Aussicht bis zum Schweiser Jura, den Alpen und dem nahen Feldberg.

DIETER RUSCHEWEYE

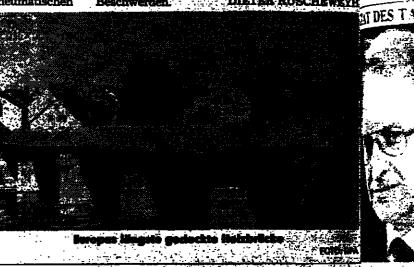

BERGBAHN / Steilste Zahnradbahn der Welt zum 2121 Meter hohen Pilatus

## Uber grüne Alpenweiden gen Himmel

Angesichts der technischen Mittel, die vor fast hundert Jahren zur Verfügung standen, läßt sich der kühne Bau einer Zahnradbahn auf den 2121 Meter hohen Pilatus bei Luzern ohne Übertreibung mit den heutigen Raumfahrt-Projekten vergleichen. Die Pilatusbahn war denn auch eine Weltsensation und ist bis heute ein Werk der Superlative: mit 48 Prozent Steigung ist sie die steilste der Welt. Sie wurde in der Rekordzeit von nur drei Jahren gebaut. Heute würde allein die Planung so lange dauern ...

Die Pilatusbahn klettert mit einer Geschwindigkeit zwischen sie-ben und zwölf Stundenkilometern 86 Millimeter Länge eingreifen.

von Alpnachstad zum Pilatus-Kulm hinauf, abwärts geht es mit doppeltem Fußgänger-Tempo... Insgesamt überwindet die Bahn auf einer Strecke von 4618 Metern einen Höhenunterschied von 1629 Metern. Zur Überwindung der gro-Ben Steigung wurde von Erbauer Eduard Locher ein Zahnstangen-system entwickelt, bei dem die Zahnräder horizontal liegen und von zwei Seiten in die mittlere Doppelzahnstange mit Zähnen von



Eduard Locher wurde später für seine Pionierleistung Ehrendoktor der Universitäten Zürich und Lausanne sowie der Technischen Hochschule Charlottenburg in Berlin. Die Regierung seiner Heimat ernannte ihn zum Oberst der Eid-genössischen Genie-Truppe. Auch der erste Dampfwagen der Pilatus-bahn machte Furore: er wurde 1889 in der Pariser Weltausstellung als sensationelle Erfindung der Schweizer Industrie gezeigt und

Am 4. Juni 1889 fand die feierliche Eröffnung der Pilatusbahn statt; in diesen Tagen startet die Bahn in ihre 95. Saison. Seit 1937 ist sie elektrifiziert. Die elf Dampftriebwagen hatten in 48 Jahren 1,8 Millionen Fahrgäste auf den Luzer-ner Hausberg befördert, seit der Elektrifizierung beträgt ihre Zahl

Nostalgie-Fahrten mit Dampftriebwagen sind aus technischen und Kostengründen undurchführ-bar. Einer der Dampftriebwagen ist seit einigen Jahren im Deut-schen Museum München aufge-stellt. Das letzte Fahrzeug diente bis 1982 für die Fahrzeugsmontage, hat nun ausgedient und seit kurzem einen Ehrenplatz im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern, letzte Station für den stählernen Veteran, der in 92 Jahren, von 1889 bis 1981, 57 453 Kilometer zurück-legte. Da stehen seither Tausende fasziniert vor dem technischen Wunderwerk aus einer vergange

Bei schönem Wetter ist statt eines Besuchs im Verkehrshaus eine Fahrt mit der neuen Pilatusbahn Fahrt mit der neuen Pilatusbahn auf der alten, fast hundertjährigen und völlig sicheren Trasse empfeh-lenswerter. Dabei steigt man aus einem Meer grüner Wiesen und dunkler Tannenwälder langsam, aber bequem empor, über saftige Alpweiden und vorbei an spru-delnden Bächen. Alle Augenblicke wechselt die Aussicht. Doch stets fällt der Blick auf den schneehewechsen die Alssicht. Doch steis fällt der Blick auf den schneebe-deckten Kranz der Alpengipfel oder auf den spiegelnden Glanz des Vierwaldstätter Sees.

Wer oben angekommen ist – seit 1955 bzw. 1956 besteht von Kriens bei Luzern aus eine Gondelbahn nach Fräkmuntegg und von dort eine Luftseilbahn zum Gipfel –, kann tafeln, wo schon Königin Victoria von England sich labte. Im Sommer gibt es kombinierte Pila-tus-Fahrten mit Zahnrad und Luftseilbahn, verbunden mit einer Schiffsfahrt auf dem Vierwaldstät-ter See. Nur Beförderungen zum Gipfel wie zu Zeiten von Queen Victoria mit Sänfte oder Maultier sind nicht mehr möglich.

WALTER H. RUEB

## Bevor das Eis in Ihrem Longdrink geschmolzen ist, sind Sie schon an der Costa del Sol. Nonstop mit Iberia

Mit Iberia 3 x wöchentlich nonstop nach Málaga. Im Sommer sogar 5 x!

Mit Iberia können Sie sich Ihre Sehnsucht nach der Sonnenküste in Null-Komma-Nichts erfüllen: In etwas mehrals zwei Stunden sind Sie dort. Auf dem kürzesten Weg: Nonstop. Iberia fliegt 3 x die Woche hin. Im Juli, August und September sogar 5 x wöchentlich!

Exquisit per Linie zum günstigen Tarif.

Mit Linie reisen zu Minipreisen: Iberia bietet Ihnen zwei günstige Tarife nach Spanien. Unseren Spartarif, den Sie in Anspruch nehmen können, wenn Sie eine IT-Linienflug-Reise buchen.



Und unseren Bungalow-Tarif -günstig wie eh und je. Siefliegen, wann es Ihnen paßt. Und bleiben



so lange, wie Sie wollen. Mindestens 14 Tage - wer erfüllte diese "Bedingung" nicht liebend gern? Und nicht längerals ein Jahr-aber das können sich sowieso nur Aussteiger leisten. Am Zielort sind Sie völlig unabhängig: Sie können wohnen, wo Sie wollen, z.B. auch in Ihrem eigenen Apartment.

Per Linie fliegen - der rich lakulatu tige Vorgeschmack auf di-Costa del Sol

So exquisit wiedie Costa del Sc istauch Ihr Linienflugmit Ibeiador hin. Obwohl Sie weniger bezahle brauchen Sie auf nichts zu verzich ten. Weder auf die komfortablen Je einer großen Airline. Noch auf de individuellen Service und die g pflegte Atmosphäre an Bord.

5 x wochentlich nonstop nac Málaga exquisit per Liniezum günst



Heu

